## THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

LIBRARY

SPM488 7781I 01.v

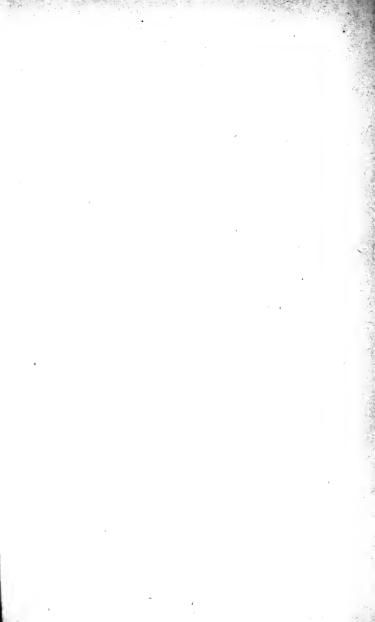



# Friedrich Halm's

(Eligius Ereiheren von Mund.Bellinghaufen)

## Werke.

Behnter Band.

## Dramatische Werke.

Siebenter Band.

Nachlaß.

Berausgegeben von Sauft Pachler und Emil Ruh.

Wien.

Oruck und Verlag von Carl Gerold's Sohn. 1872.

E1877

# Dramatische Werke

von

## Friedrich Halm

(Eligius Freiherrn von Alund-Bellinghaufen).

Siebenter Band.

## Machlaß.

Berausgegeben von Sauft Pachler und Emil Auh.

Begum Somru. Ein Abend zu Eitchfield. John Brown. Bruchstäck. (Erster Akt.) König Wamba. Iweiter Akt.

#### Wien.

Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn. 1872. Der Befit biefes Buches gibt nicht bas Recht zur Aufführung ber feinen Inhalt bilbenten Stude, bie ben Buhnen gegenüber als Manuscript zu betrachten finb.

## Vorwort von Sauft Pachler

311

## galm's Begum Somru.

Der Stoff zu dem nachfolgenden Trauerspiele . ist einer Novelle entnommen, welche unter dem Titel: "La Begom Sombre. Souvenirs d'un voyageur dans l'Inde", im ersten Decemberhefte des Jahrzganges 1845 der "Revue des deux mondes" erzschien; der Autor war nicht genannt.

Im October bes folgenden Jahres kam eine beutsche Uebersetzung oder Bearbeitung dieser Novelle zufällig beim Ordnen einer Provinzialzeitung in meine Hände und reizte mich zur Oramatisirung.

Im Frühjahr von 1847 begann ich das Stück; im November 1848 las ich es einigen literarischen Bekannten vor. Ihr Urtheil war sehr freundlich, doch riethen sie mir den Schluß zu mildern, der sich ursprünglich genau an die Novelle hielt; auch bewogen sie mich, das Stück drucken zu lassen. So trat denn, und zwar in Buch sorm, durch Bermittlung der Lech ner'schen Universitätsbuchhandlung zu Wien,

"Begum Sumro, Tranerspiel in fünf Acten von E. Paul" in die Deffentlichkeit.

Jetzt erst, im März 1849, übergab ich mein Werk bem Dichter ber Grifeldis, ber sogleich bei Lesnug bes Titels ausrief: "Ach sieh! Da haben Sie mir einen Stoff vorweggenommen!" Er hatte ihn nämlich bereits aus ber Originalnovelle kennen gelernt.

Er schalt mich aber nicht nur nicht, daß ich gegen den sonstigen Branch meine Arbeit vor ihm verheimlicht hatte, sondern er sprach sich eben dies mal anerkennend über das Stück, aufmunternd für mich auß; und er hat mir später oft gesagt, daß ich durch diesen dramatischen Versuch "mehr bei ihm gewonnen, als ich ahnen könne".

Auf seinen und den Rath meiner mütterlichen Freundin Frau Rettich reichte ich das Stück bei dem hiesigen Hoftheater ein, welches damals unter der Direction des Regierungs-Rathes von Holbe in stand. Das geschah im April 1849; im October darauf erhielt ich das un aufgeschnittene Buch zurück. Das Stück war demnach nicht nur abgewiesen, sondern nicht einmal gelesen worden. Ein paar andere große Bühnen nahmen es ebenfalls nicht zur Darstellung an, und ich erkannte die Mängel des Stoffes und die noch größeren der Arbeit bald so gut, daß mich weder das Zureden Halm's, der mir an die Hand gehen wollte, noch das der Frau Rettich, welche die Begum für eine gute Rolle

crklärte, noch jenes des Herrn Gabillon, der den Dyce zu spielen wünschte, zu einer Umarbeiztung verlockten, die ich für verlorene Mühe ansah. Selbst Herr Lußberger, damals Regisseur im Theater an der Wien, der das Stück mit Frl. Weißbach in der Titelrolle aufführen wollte, besehrte mich nicht; der Umstand aber, daß trotz persönslich freundschaftlichen Verkehres auch Director Laube, in dessen Hans es jener ohne vorherige Anfrage an mich zur Durchsicht gebracht, das Stück wegen des "exotischen Stoffes" nicht las, bestärfte mich vollends in meinem Entschlusse.

Im Jahre 1856 endlich sprach Halm zu mir sein Bedauern aus, daß dieser Stoff schon durch mich bearbeitet sei; "er würde ihn gern selber benüten". Ich beschwichtigte seine Bedenklichkeiten und trat ihm den Stoff ausdrücklich ab, was eigentlich nicht nöthig war, da die Hauptvorgänge historisch sind und sich in zahlreichen englischen und französischen, auch in deutschen Werken angegeben sinden. Auch versprach ich ihm, wenn es dereinst wünschenswerth sein sollte, diese ausdrückliche Abtretung des Stoffes zu veröffentlichen; was ich hiermit und zwar mit dem Beisügen thue, daß er mir noch einige Male zuredete, mich doch an eine Umarbeitung zu wagen und so die besseren Scenen meines Stückes zu retten; ich blieb aber sest.

Da gewann er es endlich über sich, sagte mir am 1. December 1860, daß er die Abtretung

annehme, begann am 27. September 1862 sein Stück und beendete es am 7. Februar 1863. Noch im April, vierzehn Jahre fast auf den Tag, an dem ich das meinige vergeblich in der Burg eingereicht, sas mir Frau Rettich das seinige vor. Am 20. Juli brachte sie dasselbe im Victoria-Theater zu Berlin in einer durch die Umstände gebotenen Bearbeitung, nämlich als Schauspiel auf die Bühne; nach ihrem Tode jedoch wurde es am 18 October 1867 in der Burg zum ersten Male dargestellt und zwar in der ursprünglichen Gestalt als Tranerspiel.

Eine andere Aehnlichkeit als die eben ber Stoff bedingt, hat sein Stück mit dem meinen nicht; es ist von meinen eigenen Zuthaten oder Motiven nichts benützt; im Gegentheil, er leistete aus Angst, eines Plagiates beschuldigt zu werden, auf manchen gegebenen Vortheil der Situation und seiner Begabung Berzicht.

Dies zu erklären bin ich seiner literarischen Ehre schuldig. —

Des Weiteren wäre noch zu bemerken, daß die das Stück einbegleitenden Verse an Frau Rettich, als charakteristisch für die Meinung Halm's von seinem eigenen Werke, erst von den Herausgebern bestimmt wurden, die Stelle eines Widmungs=gedichtes einzunehmen.

# Begum Somru.

Crauerspiel in funf Akten.

The gods are just and of our pleasant vices Make instruments to scourge us.

Shakespeare.

| 7 |                   |  |
|---|-------------------|--|
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   | \$ <sup>2</sup> 1 |  |
|   |                   |  |
|   | •                 |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |

## An Julie Rettid.

Es war in herbstlich sonnenhellen Tagen, Als Leben dieses Lieb in mir gewann; Du weißt, wie ich's, ein hoffnungstrunkner Mann, In Waldesgrün mit mir hinausgetragen, Wie rasch ich sein Gewebe weiter spann, Kaum daß einmal zu Faben ich's geschlagen!

Bollendet still in langen Winternächten Bertraut' ich bann es Deiner treuen Hand,
Und Du, Du nahmst es hin, in fernem Land
Den Beifall ihm ber Menge zu ersechten.
Umsonst! — Es siegten Haß und Unverstand;
Ich aber beug' mich fromm bes Schicksals Mächten!
Ward Dir ber Ruhm boch, ben mein Lieb nicht fand
Und Dir, nicht mir, ben Lorbeer galt es siechten!

So blüht selbst im Mißlingen ein Gewinn, Wie sollte Unmuth mir die Flügel lähmen? Die Lust des Schaffens hab' ich doch dahin Und brauche mich des Werkes nicht zu schämen! Ja, gliche selbst das Ende dem Beginn Und sollte dumpfer Menge dumpfer Sinn Gedicht und Dichter hier wie dort versehmen, Du schächt, was es ist, und was ich bin, Du wirst in Deine Huth uns beide nehmen, Du lächelst uns! — Das Uebrige sahr' hin!

Wien, im April 1865.

Friedrich Salm.

# Begum Somru.

(Bum erften Male aufgeführt im Bictoria = Theater zu Berlin am 20. Juli 1863.)

#### Berjonen.

Aliba, Begum (Fürstin) von Serbhana, gen. Begum Somru, Witme.

Rabir, ihr Gohn.

Apefca, ibre Amme.

Schirin, eine ihrer Sclavinnen.

Mlum Beg, Begier.

Romoran, Befehlshaber ber Leibmache.

Sir Warren Safting 8, Generalgouverneur von Bengalen, Präfibent bes Rathes von Inbien.

Clifford, fein Gecretar.

Arthur Dyce, Resident ber oftinbischen Compagnie am Hofe von Serbhana.

Dichaffer, Saftinge Leibbiener.

Mir Raffim, ein indifcher Diener Dyce's.

Jagirbars (Lehensträger) von Serbhana, Trabanten, Sclaven und Sclavinnen, englische Officiere.

Das Stild spielt 1782 in Offindien, und zwar zu Serbhana und in beffen Umgebung.

## Erfter Akt.

Salle im fürftlichen Balaft ju Serbhana, bie an Dede und Banben mit vergolbetem Schniewert reich verziert, in ber Mitte ber Buhne burch einen weiten hufeifenförmigen Bogen ben Ausblid auf einen in aller Bluthenfulle ber tropischen Natur prangenben Garten gewährt. Links und rechts Seiteneingänge, bie mit Borhängen gegeschliffen sind.

#### Erfte Scene.

Im Borbergrunde links auf einer Eftrabe liegt bie Begum auf einem thronartigen Rubebett, neben ihr zwei Sclavinnen bie ihr Ruhlung gufadeln; zu ihren Fifern auf einigen Riffen fitt D bee, bas elastifche Robr ber hutta, die vor ihm fteht, in ben Sanben, ben Kopf nachläffig auf bas Ruhebett gurudgelehnt, in tiefe Gebanken versunten.

Im Borbergrunde rechts sist Ahescha auf einige Kissen hingekanert, mit einer Korallenschnur spielenb, neben ihr auf bem Boben einen Kranz windenb, Schirin.

Im hintergrunde die Sclavinnen ber Begum, bie, theils Blumentrange theils mit Schellen verfebene Reife fdwingenb, einen Tang aufführen.

Rach Eröffnung ber Buhne verstummt bie Dufit und ber Tang ichlieft mit einer malerifden Gruppe.

#### Begum.

Genug! — Umsonst bemüht ihr euch, gewiegt Bom Gottesathem ber Musit, ben Reis Der jugenblichen Glieber zu entfalten!
Er sah euch, ihr bewegt ihn nicht!
(3u Dyce fic binabbudenb.)

Nicht mabr.

Go ift es, Arthur?

#### Duce

(gerftreut aufblidenb).

In ber That, sehr schön! Ein herrlich Lieb und sehr gefiel es mir.

#### Begum

(fich raich bom Site erhebenb).

Ein Lieb! Sie sangen, meinst bu? — War bein Geist So fern von uns, von mir?

#### Duce

(fich ebenfalle erhebenb).

Sie fangen nicht?

Mir war boch -

#### Begum

(vortretenb).

War bir so? Du träumtest wohl!

Gleichviel! Auch was bu traumft, erfulle fich.

(Auf Schirin jugebenb.)

Schirin, bu follft ein Lieb uns fingen!

#### Shirin

(aufblidenb).

36!

Ein Lieb!

#### Begum.

Ja, bu Schirin! Er will ja Lieber! (Gegen ben hintergrund gewenbet.)

Schafft eine Bither ber!

#### Shirin

(bie fich inbeg langfam erhoben).

3ch fingen, Herrin?!

#### Begum.

Tönt taglang boch von Liebern bir bie Lippe! Bas zierst bu bich? Du weißt, ich lieb' es nicht! (Ihr bie mittlerweile herbeigebrachte Zither barreichenb.) hier nimm und fing'!

Schirin.

Und welches Lieb?

Begum.

Was immer

Das Lied, bas vorhin erft bu vor bich hin Geträllert -

Shirin.

Wie, bu meinft -

#### Begum.

Das Lieb, bas lautet:

"Der Abend sinkt, die Sterne glimmen, Neig' Lotosblume, dich zu mir!" Das mein' ich, Kind! Und sing' nun, säum' nicht länger.

#### Schirin

(greift einige Accorbe auf ber Bither und beginnt mit gitternber Ctimme).

"Der Abend finft, bie Sterne glimmen," (plöglich bie Bither fallen laffenb)

Nein!

Ich fann nicht, herrin, icone mein!
(Sie verbirgt beftig ichlichgenb bas Geficht in ben Sanben.)

#### Duce

(mit einem unterbrudten Schrei).

Schirin!

(Er tritt einige Schritte por, bezwingt fich aber und fteht ftill.)

#### Begum

(311 Shirin, ohne bie Bewegung Obce's 311 bemerten). Was ficht bich an? — Was hast bu, Kind? Du weinst! Was weinst bu? — Blick' mich an! — Seit Wochen schon Beränbert sind' ich bich, balb traumversunken, Balb unstät hin und her bewegt, jetzt still Und blaß, jetzt sieberglühend — Rebe, Kind! Was hast bu, sprich! —

(Schirin ichüttelt verneinenb bas Saupt.)

Du schweigft?! D schweig' nicht! Rebe,

Bertraue mir, die einst am Heerweg borten Dem Arm ber Mutter, die im Sterben lag, Ein heiliges Bermächtniß bich entnahm Und mütterlich seitbem am Herzen hegte; Bertraue mir, und sag' mir, was dir fehlt!

#### Shirin

(nach einer Baufe, fouchtern). Ich weiß nicht, hobe Herrin!

#### Begum.

Weißt bu's nicht?

3ch aber weiß es, armes Kind! Anch ich War einmal sechzehn Jahre alt und schlank Und blühend frisch wie du, nur übermüthig Und trotzig wild dabei, was du nicht bist; Da plötzlich überkam mich's als durchzuckte Mich Tobesschmerz zugleich und Wonneschauer, Als wüchsen meiner Seele Flügel, als Zerstöß' die Erde um mich her in Rauch, Und sternenhoch darüber in den Wolken Schwämm' sonnengleich ein unvergänglich Glück! Ist dir nicht so, mein Kind?

#### Shirin

(wie oben).

Mir, hobe Berrin -?

#### Begum.

Wenn bir so ist, hinweg bamit; nur Trug Und Täuschung ist's! Wenn ich bem Blendwert glaubte, Du sollst es nicht; du sollst nicht thöricht spielen Mit wesenlosem Schein, nicht still ersehnen, Was niemals kömmt! Beherrschen sollst du bich. Dein Herz mit berber, kalter Hand zerdrücken, Denn seine Hofsnung lügt, und nichts ist Wahrheit, Als nur die roh' gemeine Wirllichkeit;

(ihr wieber bie Bither hinreichent)

Und barum sing', ich will's!

#### Schirin.

3ch fann nicht, Herrin!

Erbarmen! Schone mein!

(Sintt gu ihren Füßen.)

#### Begum.

Ich will es. Sing'!

#### Duce

(ber mahrend ber letten Reben Beichen heftiger Unruhe gegeben, ju ber Begum fintretenb, halblaut).

Genug, Aliba!

#### Begum.

Wie, bu bist es, Träumer! Und du wagst Halt mir zu gebieten! Ei, Du träumst wohl noch! Zu ihrer Sclavin spricht Die Herrin hier und duldet kein Bermitteln!

#### Duce.

Bebarf es bessen benn? Wenn beines Blutes Empörte Wallung erst sich legte, wenn Sich biese, jetzt verschüchtert und erschrocken, Gesammelt erst, tönt's, freudig dir gehorchend, Wohl heut vor Nacht dir noch von ihren Lippen: (3n Shirin gewendet mit Beziehung)

"Der Abend finft, bie Sterne glimmen,

Neig', Lotosblume, bich zu mir!"
Und bu, bu hältst liebkosend sie im Arme! —
Genug! Nicht zu vermitteln naht' ich bir,
Ich fomm', bich um Gebor zu bitten!

#### Begum.

Wie,

Behör? Und jett?

#### Ducc.

Rur zögernd, glaube mir, Nur widerstrebend wälz' ich bir auf's Herz, Bas Wochen her bie Seele mir verbüftert. Und gern erspart' ich bir's, noch einmal mahnend Auf längst Besprochenes zurückzusommen; Allein die Noth gebent, und so vergib —

#### Begum.

Besorgft bu etwa lästig mir zu fallen?
Sonst warst bu nicht so schüchtern! — Doch es fei!
(Bu Apescha auf Schirin zeigenb, die noch immer verhüllten Sauptes ihr zu Füßen liegt.)

Apefcha, bring' fie fort, und geht ihr Anbern! (Apefcha hebt Schirin vom Boben auf und führt fie langsam im hintergrunde ab; bie übrigen Sclavinnen entfernen fic nach verichiebenen Seiten.)

### Aweite Scene.

Die Begum. Dpce.

#### Begum

(die während bes Abganges ber Sclavinnen ungebuldig im Borbergrund ber Bühne auf und nieder gegangen, vor Obce stehen bleibend). Wir sind allein! So sprich und lass' mich hören, Was Wochen her die Seele dir verdüstert, Und welche Noth Dich zwingt, mit Widerstreben Auf längst Besprochenes zurückzukommen?

#### Dnce.

Du weißt es wohl! Seit vielen Tagen schon Berwandelt, reizbar, heftig find' ich bich, Und was wohl könnte bich so gang bir selbst Entreißen, als nur Bangen vor bem Unbeil, Das beinem Reich, bas beiner Herrichaft brobt!

#### Begum.

Und fonst — sonst meinst du, könnte nichts den Sinn Mir trüben? — Doch sprich weiter! Welches Unheil Droht meinem Reich, droht meiner Herrschaft denn? Erklär' dich näher —

#### Dnce.

Wie, du weißt nicht, daß Richt tückisch mehr im Dunkeln Ränke spinnend, Daß schamlos frech und offenkundig jetzt. Die ind'sche Compagnie nach ihrer Nachbarn Besitz und Habe greist? Du weißt nicht, daß Bengalens Gouverneur, Sir Warren Hastings, Den Rabscha von Benares, Schaitar Singh, Im Herzen seiner Macht, in seiner Hauptstadt In Ketten legte?

#### Begum.

Ja, ich hörte so!

Doch hört' ich auch, befreiend seinen Fürsten Belagre zornempört und racheglühend Das Bolf Benares' ben Bedränger nun; Ich hörte, wie zum Strome Bäche schwellen, Bachf' Tag für Tag bie Heermacht Schaitar Singh's Und gottbegeistert bräng' jum Freiheitskampf
Bon Ost und Best, vom Sind und Ganges her
Das Bolk heran! So hört' ich und bu weißt,
Längst mehrten meine Schaaren seinen Schwall,
Benn nicht —

#### Duce.

Wenn nicht zum Glüd bebacht du hattest, Wie viel du wagst, und damit wagtest schon, Daß Haftings Bote, der an Oberst Brown Die Ordre brachte, schleunigst vorzuruden, Im Fluß die Furt versehlte und — ertrant!

#### Begum.

So, weißt du das? — So wiss' nur auch, es kam Ein zweiter Bote noch und dieser — stürzte Und ließ dabei das Leben! — Oberst Brown Steht heute ruhig noch in seinem Lager, Und Schaitar Singh, versteht er seinen Vortheil, Schickt mittlerweise Warren Hastings wohl Des Weges hin, ben seine Boten gingen!

#### Dyce.

Du hoffst vergebens! Kunde ward mir eben, Es rückte gestern Nacht schon auf Benares Mit feinen Schotten Major Bopham an, Und heute, mabrend bu von Schaitar Singhs Triumphen traumft, ift Barren Saftings. Sieger, Und halt froblodend feine Beute feft.

#### Beaum.

Und mar' es fo, mas hatte ich mohl, fprich, Dabei zu fürchten?

#### Dnce.

Schon feit Jahren trachtet, Wie oft icon fagt' ich bir's, Gir Barren Saftings Der Compagnie Serbhana ju gewinnen, Bie fie Mabras, Bengalen fich gewann; Erft ichlug er bir ein Bundnig vor, - bie Schlinge Die jebem feiner Opfer noch er legte, Der feines noch entfam; - but lebnft es ab, Run mablt' er mich jum Wertzeng feiner Rante, Und bringt mich bir als Residenten auf; Da aber bies fein Bert nicht forbert, mahnt In beinem Gatten er ben Stein ju feben, Der seinen Fortschritt hemmt, und hetzt so lang Bu Krieg und Fehden ihm die Nachbarn auf, Bis endlich fämpfend gegen die Mahratten Der Tob ibn binrafft -2

Salme Berte, X. Banb.

#### Begum

(in heftiger Bewegung).

Schweig'! D ichweig' bavon!

#### Duce

(nach einer Paufe).

Seit jenem Tag, seit er bich Witme weiß, Ward feine Botichaft mir von ihm, in ber Er bringenb, brobenb nicht an's Berg mir legte, Bu jenem Bünbnig nur bich zu vermögen! 3ch hielt, bu weißt es, treu bein Wohl bebenkenb, Den bamals von Geschäften schwer Bebrängten Mit iconen Worten und Berfprechungen Durch Jahre gliidlich bin. Jetzt aber, ba Er feiner Reinbe Meifter, fieggefrönt In nächster Nähe weilt, jett fommt er felbst Und jett frommt feine Ausflucht mehr! Er fieht Und er burchschaut bich! Zögerst bu, so weis't Er bir bie Babne; einen Rreis beschreibt Im Sand er um bich ber und läßt ihn bich Richt überschreiten, bis für: Ja! für Rein! Du bich entschieben!

#### Begum.

Bab, er wird nicht fommen!

#### Dnce.

Er war' nicht Warren Haftings, kam' er nicht! Er wird drauf dringen, daß der Compagnie Du dich verbündest! Gehst du's ein, so bist Du sein, bist seine Sclavin, bist verloren; Berweigerst du's, so sucht' er Händel, müßte Bom Zaun er auch dazu den Anlaß brechen, Und Krieg verheert Serdhana's reiche Flur; So broht Gesahr dir rings, was du auch wählest!

#### Begum.

Und gibt's ein Mittel, sprich, fie abzuwenden? Duce.

Schon oft vergebens hab' ich bir's genannt! — Berlängne nicht vor beinem Bolke mehr Die heiligen Gefühle unfrer Herzen,
Und was du bist, das heiße! Sei mein Beib!
Richt länger lass' dies falsche Spiel mich treiben,
Und dir zum Bortheil beinem Feind mich dienen!
In meinen Schutz begib dich! Ich nur kann
Dich schützen! Dir mag Hastings Alles bieten,
Richt gegen mich, ben freien Britten, darf
Er sich's vermessen! Jenes Bündniß, das
Dir Knechtschaft wäre, steht von mir als beinem
Gemahl geschlossen unter Englands Schutz,

Und sein Gesetz wacht über unsre Rechte!
Sei mein und theise mit mir beine Herrschaft
Und neu erksüht Serdhana's Glanz und Macht!
O sprich es aus! Sei mein! An meine Brust,
In meine Arme flüchte! Hör' mein Flehen,
Und nich' Sewährung meiner Bitte zu!
(Er sinkt ihr zu Füßen.)

#### Begum

(bewegt, für fich).

Fort, eitle Träume, fort! Ich will nicht träumen!
(Laut.)

Steh' auf! Du fenust bie Antwort, bie ich sonst Dir gab! Ich geb' sie wieber! Keiner soll Nach Rabscha Somru in Serthana herrschen, Als Nabir, nur sein Sohn! Ich hab's geschworen!

#### Dyce

(auffpringenb).

Du willst nicht — wieber stößt bu mich gurud! Unsel'ger Starrfinn, traurige Berblenbung!

#### Begum.

3ch fann nicht Reich und Cerrschaft mit bir theilen, Die meines Sohnes find! Was sonst mir blieb, Mein Herz, bu weißt es, theilst bu längst mit ihm!

#### Dyce.

Auf wessen Silse jählst du, wem vertraust du? Du weißt, die dir am Rächsten stehen, Alle Dem Feind sind sie verkauft, selbst Alum Beg, Dein würdiger Bezier! Du weißt, bein Bolk Sst feig, entuerdt, ist jeden Ausschwungs bar, Und jedem Joche fügsam. Die Mahratten Alls Bundgenossen sind gefährlich; Frankreich Zieht mehr und mehr ans Indien sich zurück! Was hoffst du also, und warum verschmäht Dein Starrsinn, was allein dir Hilse bringen, Im Wirbel der Gefahr dich retten kann!

#### Begum.

Wie oft noch sag' ich bir's, bamit bu's wissest, Ich hab' geschworen!

#### Dyce

(in ter beftigsten Bewegung). Nun wohlan, so brich Herein benn Unheil ohne Maß und Wahl!

Gewaltthat. Lift und tückischer Verrath Thut euer Bestes; reißt die Mauer ein Und werst die Dämme nieder; unterwühlt Zerbröckelnd was Jahrhunderte erbauten; Stürz' Alles hin und hilf dir wie du kaunst!

#### Begum.

Das will ich! Nicht zum ersten Mal entriß Mich Muth und Thatkraft brohenden Gefahren!
Selbst stand ich im Gesecht dem Nabob Audh's,
Den Schaaren der Mahratten gegenüber,
Und jetzt auch werb' ich sechten wie ein Mann
Für meines Sohnes Herrschaft, für sein Leben!
Erlieg' ich, nun so war's mein Schicksal eben;
Bas aber dich betrifft, so sollst du weder
Das salsche Spiel, das ich nicht, das du selbst
Dir auserlegt, fortsetzen wider Willen,
Noch nutzlos dein Geschick an meines knüpsend,
Dein Haupt bloßstellen sichrem Untergang!
Leb' lang und glüdlich, Opce! Ich halt' dich nicht;
Geb', wenn du willst, verlass' mich, wenn du fannst!

## Dyce

(für sich).

Wohin verwirrend riß mich Unmuth fort! (Laut.)

Der Schmerz berauscht, Aliba, wie bas Glück, Und weiß nicht seine Worte abzuwägen! Allein bas Herz, was auch bie Lippe sprach, Fühlt ewig wie bas Eisen vom Magnet Bon bir sich angezogen, bir verbunden, Und wie es dir das reichste, schönste Glück Des Lebens dankt und seine besten Stunden, Wird auch sein schlimmstes Leid mit dir es tragen! Leb wohl! — Die Worte sühl' ich mir versagen, Doch wenn die Würsel sallen, spricht die That! (Er wendet sich abzugeben.)

#### Begum.

Arthur!

(Den Zurüdlehrenden heftig umschlingend.)
Ich wußt' es wohl! Du willst, du kanust
Mich nicht verlassen! Du bist tren! Sei denn
Großmüthig auch! Wenn ich dir weh gethan,
Begreif', ich kann nicht anders, und vergib!
Und höre nun noch Eins! Du meinst, verstimmt
Und reizbar, wie die Tage her ich war,
Die Sorge um mein Wohl nur könne mich
So ganz mir selbst entreißen! Wisse denn,
Bor allen andern Sorgen sorgt ein Weib
Um ihre Liebe! Wärst du nicht zerstreut,
Rie wär' verstimmt und reizbar ich gewesen!
Sei fünftig mein, wenn du bei mir bist! Höre!
Und geb' nun, geb'!

Duce.

Mlida!

#### Begum.

Geh', ich will's!

(Dnce geht langfam im Sintergrunde ab.)

#### Dritte Scene.

Die Begum allein.

#### Begum

(nach einer Baufe, in ber fie, in Gebanten verfunten, auf und nieber geht).

D Räthsel Menschenkerz! — Ich glant' ihm, wenn Er spricht, so lang wie Sonnenlicht sein Anblick Erwärmend Mark und Nerven mir durchglüht; Doch geht er, so schwimmt Nebel um mich her, Und Zweisel zehrt und Argwohn mir am Herzen! — Dem Todten glanbt' ich immer! Somru's Wort, Wenn prüsend je beim Lichte ich's besah, Warf stets nur sunkelnder den Demantblitz Der Wahrheit mir entgegen und so sicher War stets ich sein und seines Herzens, wie Der eignen Liebe, denn ich liebte ihn — Hingebend liebt' ich ihn, dis dieser kam, Bis dieser sammtnen Augen dunkler Glanz Bis dieser weichen Stimme Flötenklang

D heut noch brennt bie Wange mir vor Scham - Sinmeg, hinmeg ihr folternben Gebanken! -

Bon einem Königstind erzählt die Sage, Das, völlig auszutilgen sein Geschlecht, Des Hauses grimmer Erbseind morden will, Wie grausam er die Eltern erst erschlagen.
Als nun die Amme für des Pfleglings Leben Ilm Schonung fleht, dess' Unschuld Gutes noch Bom Bösen nicht zu unterscheiden wisse, Beschließt der Wittgerich dies zu ergründen, Und einen leuchtenden Rubin und eine Glührothe Kohle reicht dem Kind er hin, Daß eins von beiden es zum Spielzeug wähle; Und arglos nach der Kohle griff das Kind! — Bin ich das Kind und griff ich nach der Kohle?! Weh' wenn ich's bin! Weh' wenn ich —

Dierte Scene.

Die Begum Abeicha.

#### Anejdia

(bie mittlermeile aus bem Ceitengang links aufgetreten).

Herrin - "

## Begum.

Wie,

Apescha? Sprich, was willst bu -

## Apescha.

Bon Schirin

Bu melben komm' ich, daß sie sich gesammelt, Und ihre Thorheit nun erkennend, renig Im Staub por dir um beine Nachsicht sieht!

## Begum.

Mein Berg verzeiht ihr, hat ihr tängst verziehen, Doch jedem reift sein Schicksal! Sie muß fort!

### Aneicha.

Bas fagft bu? Bie, Schirin -

## Begum.

Dem Affad Amru,

Der unlängst, als ihr Schleier sich gelüftet,
Ihr Antlitz sah, und seither wie ein Thor
Im Mondschein schmachtend Liebeslieder singt,
Dem Assad Amru geb' ich sie! Ich weiß,
Er hält sie hoch wie seinen Augenstern,
Wie einer Gottheit liegt er ihr zu Filßen
Und sie — sie wird vergessen!

### Aneicha.

Wie, Schirin

Entfernen, beinen Liebling -

## Begum.

Sahft du nicht,

Wie selig lächelnd sie als wär's Musik Auf Arthurs Wort lauscht', wie erblassend balb, Bald hellerglühend sie mit gier'gen Blicken An seinen Zügen hängt? — Sie liebt noch nicht, Sie träumt nur, doch man büßt auch seine Träume; Sie muß vergessen lernen, sie muß sort!

## Anejcha.

Kürwahr, du siehst mich sprachlos -

## Begum.

Bleibe bas,

Bis wieder ich der Zunge Band bir löse; Denn rasch soll, unerwartet wie der Blitz, Der Streich sie treffen; wiegt voraus gefürchtet Doch schwerer jede Bürde unserm Geist, Und ich will leicht dem armen Kind sie machen!

## Anescha.

Und er, vergib -

## Begum

(auffahrend).

Er? Wer? Du meinst boch nicht --

Ihn? Doch nicht Arthur? — Unglückselige, Er weiß nicht mehr von ihr, als ich vom Staub, Den meine Sohle tritt! Er achtet ihrer, Wie eines Bogels, ber im Käfig hüpft, Wie einer Blume, die im Garten dustet; Das singt, das blüht, wis mehr? — Und wär' es anders, Beim ew'gen Gott des himmels und der Erde, Ich würde — Nein, ich will nicht benken, was Ich würde — Nebel qualme über diesen Abgrund, Und Schwindel saßt mich, taucht der Blick hinein! — Wahr' fünftig deine Zunge, thöricht Weib, Und träum' nicht Aberwiß mit offnen Augen! —

(Für fich.)

Was will er nur? Wie Winterfrost durchzudt es mir das herz, Wenn diese finstern Züge ich erblide!

## Bunfte Scene.

Die Borigen. Romoran.

#### Romoran

(ber mittlerweile bom Ceiteneingang rechte ber langfam vorgetreten). Erhabne Begum!

#### Begum.

Sprich, mas bringft bu Gutes?

#### Komoran.

Es war ein Tag, seitdem nichts mehr auf Erben Mir gut erscheint, nur minder schlimm vielleicht Dies ober jenes; aber nichts bergleichen, Gefahr und Unheil nur verklind' ich heut!

## Begum.

Was meinst bu? Wie verfieh' ich beine Worte?

### Romoran.

Das heilige Benares, melben Boten, Die alte Gottesstadt ist in der fremden Blondhaar'gen Räuber rohe hand gefallen.

## Begum.

Was fagst bu? Wie, bes Bolfes Wiberstand — Komoran.

Er war vergebens! Blutig sließt der Ganges, Bertrieben ist der alte Herrscherstamm Und Warren Hastings waltet als Gebieter! Begum

(für fich).

Es fommt wie Arthur fagte!

(Laut.)

Das Gefchick

Baut auf, zerftört, und fragt nicht, was wir wünschen! Theil' Mum Beg die Trauerbotschaft mit!

Bas faumft bu? Gile!

Komoran.

Begum!

Beaum.

Wie, bu bleibst?

Komoran.

Bat bein erhabner Wille fich geanbert?

Begum.

Bas meinft bu -

Komoran.

Gilt bein beilig Wort nicht mehr?

Begum.

Was sollen diese Räthsel -

Komoran.

Saft bu nicht

Am Grabe Rabicha Comru's Jahr für Jahr

Die Tage zu vertrauern angelobt, Die einst, ben theuren Leichnam zu bestatten, Die Witwe gramversunken hingebracht?

### Begum.

Unseliger, weff' magst bu mich zu mahnen!

#### Romoran.

Heut ift ber Abend, ba bein Gatte fiel, Berruchten Meuchelmorbes Opfer fiel.

## Begum.

Seut, heut!

(Salblaut für fic.)

Ließ Arthur's Trübsinn mich
Auch das vergessen! Heut! Wie steht der Tag
Des Jammers plötzlich mir vor Augen! Hier
Die blut'ge Leiche, bleich und starr die Züge,
Bom Fackelschein umheimlich nur belebt,
Boll lauten Schmerzgestöhnes der Palast
Und ich, tiesinnerst schwerer Schuld bewußt,
Auf meinen Knieen, wirr gelöst das Haar,
Den Todten und zugleich mich selbst beweinend! —
Weh mir Unsel'gen! Alles seh' ich, Alles,
Alls wenn ich's heut erlebte, steht vor mir! —
(Sie schlägt wankend die Hände über die Augen, Ape scha tritt hinzu, sie zu unterstützen.)

#### Romoran

(nach einer Baufe).

Das Grabmal steht geschmüdt zur Todtenfeier Und bein Gefolge harrt, bich zu begleiten!

## Begum

(fich mubfam fammelnb).

Und we ift Madir?

#### Romoran.

Nach ihm ward gefandt!

### Begum.

Wohlan, ich folge, geh voran!

#### Romoran.

Vorerst

Lag einer Pflicht noch, Begum, mich genügen!
(Knieenb.)

Ich habe, wie bein Gatte sterbend mir Befohlen, bich vor Arthur Dpce zu warnen, Dich zu beschwören

## Begum.

Schweig'! Rein Wort mehr, schweig'! — Sechs Jahre schon, so oft ber Trauertag Mir wieberkehrte, bohrst bu unerbittlich

Wie einen Dold bie Warnung mir in's Berg!

Wird nun und nimmer sie verstummen, nie In Milbe sich bes Herzens Trot bir wandeln?

#### Komoran.

Geschworen hab' ich's, nicht zu ruhen, bis Die letzten Worte seiner Liebe bu Bernommen! — Willft bu nun fie hören?

### Begum.

Rein,

Ich will nicht, nein! Was ich erwiebert, als Zuerst du mich vor Dyce gewarnt, auf dem Beharr' ich! Keine Klage, keine Warnung, Bon wem sie kömmt auch, hör' ich gegen Dyce, Bevor du Eins nicht mir erwiesen, daß Er mich verräth! Hast du Beweise bessen?

(Paufe, Komoran fieht gesenkten Sauptes auf.) Du haft fie nicht!

(Für fic.)

Der Himmel fei gepriefen! (Laut.)

So schweige benn, wie du bisher geschwiegen, Ich will es, hörst du! Ich gebiet' es, schweig'! — Und nun hinweg zu Rabscha Somru's Grab! Wo ist mein Sohn, mich zu begleiten?

## Sechste Scene.

Borige. Mabir, Diener, Trabanten, Sclavinnen.

#### 9}ahir

(ber mahrenb ber letten Morte langfam von ber linten Seite ber eingetreten).

Sier,

Sier bin ich, Mutter!

## Begum.

O mein Cobn! mein Cobn!

Bas faumteft bu? Ich febnte mich nach bir!

(Sie umichlingt ibn heftig. Im hintergrunde sammeln fic allmählich reich gekleibete Diener mit brennenben Fackeln, mit Speeren und Säbeln bewaffnete Trabanten ber Leibwache und bie Sclavinnen ber Begum.)

## Nadir.

Ich war schon hier! Rur wollt' ich bich nicht ftoren. (Halb verlegen.)

Dyce mar bei bir!

## Begum.

Warum errötheft bu?

Nabir, mein Sohn, was hast du gegen Dhce? War's etwa Komoran, der gegen ihn

Dich einzunehmen wagte?

Madir.

Romoran?!

3ch weiß nicht, was bu meinft?

## Begum.

Du meideft Dyce,

Und boch stets Liebe nur bewies er bir; Er pflegte bich als bu im Fieber lagst, Erzählte Märchen bir und sang bir Lieber; Er war es, ber ben wackern Davenport Zum Lehrer bir erkor!

### Nadir.

Mein Davenport!

O bag er starb! Mit ihm starb meine Seele!

## Begum.

Du sprichst, wie Träumer sprechen! Sei ein Mann, Und mannhaft tritt hinaus in's ernste Leben! Berkehr' mit Opce! Er kennt die Welt, er kann Dir nützen, kann dir geben was dir fehlt! Berkehr' mit ihm! Ich will's!

#### Nabir.

Befiehl mir's nicht !

Nicht daß ich nicht gehorchen wollte! Doch Du weißt, ich kann nicht immer was ich will!

## Sechste Scene.

Borige. Nabir, Diener, Trabanten, Sclavinnen.

#### 9}abir

(ber mährenb ber letten Worte langfam bon der linken Seite ber eingetreten).

Sier,

Sier bin ich, Mutter!

## Beaum.

D mein Cobn! mein Cobn!

Was fäumtest bu? Ich sehnte mich nach bir!

(Sie umidlingt ibn beftig. 3m hintergrunde fammeln fich allmähe lich reich gelleibete Diener mit brennenben Fadeln, mit Speeren und Cabeln bewaffnete Trabanten ber Leibwache und bie Sclavins nen ber Begum.)

#### Nabir.

Ich war schon hier! Rur wollt' ich bich nicht stören.
(Halb verlegen.)

Duce war bei bir!

## Begum.

Warum errötheft bu?

Nabir, mein Sohn, mas haft bu gegen Dyce?

War's etwa Komoran, ber gegen ihn

Dich einzunehmen magte?

Nadir.

Romoran?!

3ch weiß nicht, was bu meinft?

Begum.

Du meibest Dyce,

Und boch stets Liebe nur bewies er bir; Er pflegte bich als bu im Fieber lagst, Erzählte Märchen bir und sang bir Lieber; Er war es, ber ben wackern Davenport Zum Lehrer bir erfor!

Nadir.

Mein Davenport!

D baß er ftarb! Mit ihm ftarb meine Seele!

## Begum.

Du sprichst, wie Träumer sprechen! Sei ein Mann, Und mannhaft tritt hinaus in's ernste Leben! Berkehr' mit Dyce! Er kennt die Welt, er kann Dir nützen, kann dir geben was dir fehlt! Berkehr' mit ihm! Ich will's!

#### Nadir.

Befiehl mir's nicht!

Nicht daß ich nicht gehorchen wollte! Doch Du weißt, ich kann nicht immer was ich will! Der Leib ist fügsam, boch es widerstrebt
Der Geist, und wie im Käfig hin und her
Der schene Bogel ängstlich freischend flattert,
So toben aufgeschreckt, du weißt es wohl,
In diesem armen Kopse die Gedanken
Gleich Blitzen, die sich freuzen, durcheinander,
Und sinden Ziel und Weg im Wald nicht mehr!
(Trauermusik außer ber Bühne, die bis an's Ende tes Attes sortwährt.)

#### Aneidia

(vortretend und ber Begum einen schwarzen Schleier hinreichenb). Bereit ift alles, und hier ift bein Schleier!

## Begum

(bie in sich gefehrt bagestanben).
3a, wirf ihn über mich! Bebarf es gleich Kaum seiner Hülle, benn wie Herbstesnebel Umbämmern Furcht und Zweisel mir die Seele, Und selbst ber Lenz hier welft noch, eh' er blühte!

(Apescha hüllt sie in ben Schleier.)

## Begum.

Komm nun, mein Sohn, an beines Baters Grab! (Sie wendet sich, auf Nabir gestützt und von Apescha und Rosmoran begleitet, dem hintergrunde zu, wo ihr Gefolge in feierslichem Zuge den Abgehenden sich aufchließt, während außer ber Bühne ber)

## Choral:

Denkt ber Tobten, bie im Grab Ruhen nun vom Beltgetriebe, Und in ihre Nacht hinab Dring' erhellend, Strahl ber Liebe!

(angestimmt wirb, ber noch nach bem langfamen Fallen bes Borhanges verhallend nachtlingt.)

# Imeiter Akt.

Nacht. Belt, bas, im hintergrunde geöffnet, ben Ansblid auf eine weite Stene gewährt, in der sich nur hier und da einige Palmen und in weitester Entfernung begränzende Gebirgszüge zeigen. Linis und rechts mit Berhängen geschlossen Eingänge zu Seitenabtheilungen des Zeltes.

## Erfte Scene.

(Mehrere indische Diener find beschäftigt die Einrichtung bes Beltes zu vollenten, intem fie im Borbergrunde rechts einige Riffen zu einem Sitze aufschichten, mabrent links ein Felbtisch, worans Schreibgeräthe und ein Armleuchter mit brennenden Kerzen fich befinden, und daneben mehrere Felbstühle ausgestellt werden. Sinige indische Diener stehen mit Fackeln am Eingange bes Zeltes; Elifford und Dichaffer kommen aus dem Seiteneinzgange links.)

### Clifford.

Gut, wackrer Dichaffer! Alles seh' ich, ist In Ordnung hier, im Schlafgemach nicht minber; Für Thee und Imbiß ist doch auch gesorgt?

### Dichaffer.

Auch bies jum Glitch ist fertig; benn schon rückt Die Sbene entlang ber Reisezug heran und wird gleich bier sein!

## Clifford.

Ei, beim Simmel!

Da ift er schon!

(3m hintergrunde vor bem Eingange bes Zeltes erscheint ein Balantin — Tragebett mit Balbachin und Borhangen — von vier Dienern getragen, in bem Warren haftings auf ben Elbogen geflüt hingestreckt liegt, so taß er durch bie halbgeöffneten Borhange sichtbar ift. Der Palantin wird niedergestellt. Elifford und Ofchaffer treten hinzu und unterflügen haftings beim Auskleigen.)

## Bweite Scene.

Borige. Saftinge. Diener.

Clifford.

Willfommen, Sir, willfommen!

Hafting&

(auefteigent).

Dank, Dichaffer! Mifter Clifford, guten Abend!
(In bas Belt tretenb.)

Wie lang schon seid ihr hier?

Clifford.

Bier Stunden etma!

## Hastings

(mährend Dichaffer einige Mappen und Portefenilles mit Papieren aus bem Palantin nimmt und sie auf ben Tisch links hinlegt, worauf ber Balantin fortgebracht wirb).

Bier Stunden nur, und Alles schon so schmuck Und wohnlich eingerichtet, wie ich's liebe! Gut, Dichaffer, gut! — Run aber fort, ihr Bursche Und schließt bas Zelt! Die Rachtluft weht so rauh Und kalt, als Tages über glühend heiß Der Sonne Brand ben Scheitel mir versengte! (Das Zelt wird im hintergrunde geschlossen; die Diener entsernen sich. Ha ftings tritt mittlerweile vor und läßt sich rechts auf ben Kissen nieber.)

## Britte Scene,

Saftings, Clifford.

## Haftings.

Ich bin erschöpft! Fürwahr, ich altre, Clifforb! Sonst waren berlei Reisen mir nur Spiel!

## Clifford.

Und bennoch wollten unter'm Zelt Sie lagern, Wo boch Serbhana's fürstlicher Palast So nah, und sicher mehr Bequemlichkeit Geboten hätte.

## Hastings.

Sie vergessen, scheint's, Wie übel zu Benares erst des Fürsten Gastfreunbschaft uns bekam! Ich meinestheils, Mach' wieder ich auf einen Löwen Jagd, Ich nehm' nicht Herberg mehr in seiner Höhle!

## Clifford.

Jett, ba Benares' Beispiel schreckt und warnt, Jett, ba sie Sieger sind, jett bürften Ihnen Bohl ähnliche Gefahren kaum mehr brohen Und wohl am wenigsten hier in Serdhana.

## Hastings.

So, Clifford? Und die Boten, die zwei Boten, Die um Succurs an Oberst Brown ich sandte, Und die hier aufgefangen wurden, beide hier eben in Serbhana aufgefangen?!

#### Clifford.

Ift's möglich, Sir? Hier, wo ein Resibent --Sastinas.

hier gelt' es Ordnung ichaffen, meinen Sie? Gang recht! Drum eben bin ich hier!

#### Clifford.

Dann aber

Sind Sie auch hier bebroht; Serbhana liegt Kaum eine Stunde weit!

## Hastings.

Wir wohnen boch

Nicht unter einem Dach mit unsern Feinben! (Am Haupteingange bes Zeltes erscheint ein Diener mit einem Briefpaquet.)

Doch sieh, mas gibt es ba?

### Clifford

(ber bem fogleich wieber abgebenben Diener bas Paquet abnimmt).

Depejden, Gir!

Aus England.

## Safting&

(auffpringend und Clifford rafc entgegengehenb).

Bie, Depefchen? Geben Gie!

(Die ihm bargereichten Briefe haftig öffnenb.)

Ei, fieh' doch -

(halblant vor fich binlefenb)

"Divibenbe - Steigerung

"Der Rente" — Pah! Das Schreiben bier beißt Gelb! Schafft Gelb! Mehr Gelb! Noch immer stehen ihnen Die Stocks nicht boch genug!

(Gin anderes Schreiben öffnent.)

Und biefes ba -

## Elifford.

Sie lächeln! Gibt es irgend einen Spaß, Ein Hofgeschichtchen?

## Saftings.

(halblaut vor fich binlefenb).

"Bölferrechte" - Schon!

"Berträge, Chriftenthum" - Sier unterftrichen:

"humanitat" - Sehr ichon!

(Den Brief gufammenfaltenb.)

#### Dabinter ftectt

Sir Philipp Francis! — Sie verweisen mir, Daß ich bem Nabob Aubh's die Truppen Englands Bermiethet, Rohilfund zu unterwersen!

(Auf und niebergehend.)

Die viermalhunderttausend Pfund natürlich, Soviel betrug der Miethzins, denk' ich, die Behalten sie und geben auch Benares Wohl kaum zurück! — Geld soll ich schaffen zwar Wie sonst, nur sollt' es, meint man, so geschehen, Daß die, aus deren Sack ich's eben nehme, Darob Rundsprünge machen, jubiliren, Und sich dem Christenthum geneigter fühlen!
Das nennen sie Humanität! — Nur scheint Das Kunststück etwas schwierig auszusühren!

### Clifford.

Fürmahr, Sie find in übler Lage!

Saftings (ftehen bleibenb).

3d;

Mit nichten! Kenn' ich boch Alt-Englands Beise! Das Bolk ist tüchtig, voll ber kräftigen Gesunden Selbstsucht, die zur Größe führt; Es schwärmt nicht, noch empfindet's; fühl und scharf Erkennt es seinen Bortheil, und greift zu, Wie's immer geht, wo immer es ihn findet; Nur eine Schwäche hat es: sich dabei Bald in den Mantel christlicher Gesinnung, Bald heil'gen Zornes gegen Unterdrücker, Und bald erlittnen Unrechts einzuhüllen; Es tritt, wie's eben paßt, jetzt als Befreier, Als Missionär jetzt auf, und kurz und gut, Es macht in Humbug und es liebt die Phrase!

## Clifford.

Gleichwohl, verzeihen Sie, wenn Forberungen So sehr sich widersprechen —

## Haftings.

Widersprechen!

3ch weiß, dies Schreiben hier, das Geld begehrt, 3st baare Münze, trockner, dürrer Ernst; Und dies da, das Humanität sich nennt, 3st Wind, ist Schellenklang und Seisenblase; Was ist da viel zu wählen, zu erwägen! 3ch sende Gelt, und werf Humanität — 3n den Papierkorb!

(Er wirft bie beiben Briefe auf ben Tisch hin.) Doch genug! Mich fröstelt! Dies Mima richtet auch ben Kräftigsten Bu Grunde! Kommen Sie zum Thee! — Doch nein! Erft gilt's für morgen mein Programm bebenken; Die Ruhe stärft nicht, ruht ber Geift nicht mit.

#### Clifford.

Sie nehmen wohl zunächst ben Residenten Der Compagnie hier in Serbhana vor?

## Hastings

(sich wieber im Borbergrunde rechts auf die Kissen wersend). Der beiden Boten wegen? — Hm, wer weiß?
Doch sprechen muß ich jedenfalls den Burschen;
Dyce nennt er sich, und soll seit Jahren schon
Ein Bilndniß mit Serdhana uns vermitteln,
Und bringt nichts vorwärts, will nichts vorwärts bringen!
Das ging, so lang Benares mich beengte,
Zett aber saß' ich ihn! — Ich will ihn — Ia,
Wie war's benn nur? — Ich will — Ich will — Umsonft!
Mein Geist, fürwahr im Wirbel wirr gebreht
Bom Andrang übersluthender Geschäfte,
Hat für's Detail gar kein Gedächtniß mehr
Und mein Notizenbuch muß mir's ersetzen!

#### Clifford.

Das Beft im blauen Umichlag, Gir?

## Haftings.

Gang recht!

Dort, Clifford, bent' ich, stedt's im Portefeuille!
(Rachbem Clifford nachzuseben an ben Tisch getreten.)
Das ift es! Gut! Sie finden wohl bie Stelle!

### Clifford

(bas Seft burchblatternb).

"Aubh" - "Rohilfund" - "Benares" -

## Saftinge.

Pah, bas find

Bergangne Dinge!

#### Clifford

(wie oben).

"Begum Comru" -

## Hastings.

Sdön!

Das ift es! Lefen Sie!

## Clifford

(lefenb).

"Alida, Erbtochter bes letzten Rabscha von Serbhana, "hochbegabt, energischer Charafter, heiratet 1767 einen "Abenteurer, Namens Walter Reinhard, aus Trier "gebürtig, ber erst in französischen Diensten, bann in "jenen bes Nabob von Audh siets als erbitterter Gegner "ber Compagnie auftrat, und später ben Namen Sommer "annahm" —

## Haftings.

Die guten hindu's machten Somru b'raus!

### Clifford

(lefenb).

"Bündniffe mit Frankreich und ben Mahratten, die "Comru nach seiner heirat eingeht, um die Unabhängig"teit Serbhana's zu sichern —"

## Haftings.

Ein feiner Schachzug, ber noch jetzt von Folgen!

## Clifford

(lefenb).

"Nabir, ber einzige Sohn bieser Ehe, schwächlicher "Gesundheit, wirren Geistes, Anlage zur Schwärmerei, "noch gesteigert burch ben Methodisten Davenport, seinen "Lehrer —"

## Hastings.

Bortrefflich! Bang wie wir ben Anaben brauchen!

#### Clifford.

Sier, feh' ich, fangt ein neuer Abschnitt an:

(Lefenb.)

"Arthur Opce, früher hauptmann im 8. Regiment; "seine zweibeutige haltung im letzten Feldzuge; Spieler; "Defecte in ber Regiments-Casse; slieht nach Serbhana, "erwirbt sich die Gunst der Begum; verspricht ein Bünd"niß mit Serbhana zu vermitteln; wird zum Residenten "bestellt" —

## Hastings.

So war e8; jetzt besinn' ich mich: er selbst Warf jenes Bündniß uns als Köber vor, Und wir — wir fingen uns an seiner Angel!

## Clifford

(lefenb).

"Im Jahre 1776 Ermorbung bes Rabscha Somru "burch eine Mahrattenhorbe; einige meinen, die Com-"pagnie habe sie dazu angestiftet" —

## Haftings.

Bei Rabscha Somru war es nicht ber Fall!

## Clifford

(lefenb).

"Andre nennen als Urheber Dyce, der zuletzt mit dem "Radscha in Unsrieden lebte. Seit jener Zeit Dyce offen-"kundig im intimsten Verhältniß mit der Begum. Sein "Einfluß unumschränkt, kein Gegner als Komoran, Ober-"befehlshaber der Leibwache, der ihn als Waffenbruder "bes Rabicha Somru, wie als leibenschaftlicher Patriot "boppelt unversöhnlich haßt."

## Haftings.

So, fo! bas läßt fich brauchen! Weiter!

## Clifford.

Hier

Roch eine Zeile.

(Lefenb.)

"Doce foll um bie Sand -"

## Haftings

(ihn unterbrechenb).

"Der Begum werben!" — O bas wußt' ich noch, Das war mir nicht entfallen! Weiter, bitt' ich.

### Clifford.

Jegt folgt noch: "Alum Beg, fünftausend Pfund, "Dreitausend Pfund und wieder tausend Pfund —"

### Saftings.

Der Großvezier ber Begum, ichon feit Jahren Bon uns - wie nenn' ich's gleich - subventionirt! Und weiter?

### Clifford -

(bas Beft burchblätternb).

Nur ein Name noch: Mir Kassim! Salme Werke, N. Band.

## Saftinge.

Ein Rame von Gewicht! benn trägt ihn gleich Ein Diener nur, ber Bursche bient nur Dice, Um Dienste mir zu leiften!

### Clifford.

3d verftebe!

## Saftings

(nachbenflich vor fich hinfprechenb).

Dyce, seh' ich, führte uns am Narrenseil;
Der Bursche, ben zum Koche wir bestellt,
Will lieber, scheint's, sich selbst zu Tische setzen;
Die Werbung um bie Begum spricht zu klar
Berstänblich! —

(Nach einer Baufe aufftebent und zu Clifford hintretent.) Mifter Clifford, fenben Gie

Vor Tag noch einen Boten nach Serbhana, Der officiell und offenkundig Opce Zu mir beruft und Alum Beg ersucht. Ein Stünden seiner Muße mir zu gönnen. Zugleich jedoch hat dieser Bote zwei Geheime Sendungen noch zu besorgen, Die eine an Mir Kassim, daß er heimlich Zu mir sich stehle, und die andere An Komoran, des Rabscha Somru Freund —

### Clifford.

An Romoran?

## Haftings.

Ich wünschte ihn zu seben, Bezüglich Rabscha Somru's insgeheim Mit ihm zu sprechen, soll ber Bote sagen, Nicht mehr, noch wen'ger! Hören Sie!

## Clifford.

Gehr mohl!

## Haftings.

Und haben Sie auch einen Boten, der Dem Auftrag ganz gewachsen, klug, verschwiegen Und nicht zu eifrig ist?

### Clifford.

In Wahrheit, Sir,

3ch wag' nicht: Ja! zu sagen!

## Sastings.

But, fo fenben

Wir Dschaffer bin, bas ift ber Mann! — Und nun Zum Thee! .

(Sich auf Clifford gestütt zum Abgeben wendenb.) Ich bin, wie hier die Sachen stehen, Richt ohne Hoffnung, und es könnte kommen, Daß, eh' wir's benken, uns der Dinge Lauf Serdhana in ben Schooß wirft wie Benares!

## Clifford.

Isi's möglich? In der That, Sie meinen —

## Haftings.

Gi,

Was haben Sie? Was macht Sie so betroffen? Sie sind doch wohl? Doch nicht das Dschungelfieber —

### Clifford.

Auf Ihren Zorn hin, Sir, muß ich gestehen,
Ich seh' nicht ohne schmerzliches Bedauern
In diesem Segenslande Reich auf Reich
Hinstürzend unsver Herrschaft unterliegen!
Sie streben selbst das Stammgut ihrer Ahnen,
Ihr Dahlessord sich wieder zu gewinnen,
Und hängt nicht mit gleich heil'gem Herzensbrang
Der hindu auch am Erbe seiner Bäter?

### Saftinge.

Pah! Kommen Sie zum Thee! -- Sie leiben, Freund, Am Philanthropenschwindel, der uns Alle, Als wir nach Indien kamen, überfiel; Doch das geht hin! Wir sprechen mehr bavon! Kür jetzt nur dies! Nicht Nationalität, Austlärung, Bildung, Fortschritt heißt die Losung Der Weltgeschichte. Der Bewegung muß, Was träge stehen blieb, die Stelle räumen, Und wo die Kraft fehlt, sehlt das Recht zu sein! Wohl ächzen auch der Erde Weichen, öffnet Dem Samenkorn die Pflugschar ihren Schooß, Wer wollte brum nicht pflügen, drum nicht säen? — Und nun kein Wort mehr! Kommen Sie zum Thee! (Beide durch den Seitengang rechts ab.)

### Berwanblung.

Garten; gang vorn im Borbergrund links ein thurmartiger Boripring bes Balaftes von Serbhana, an bessen Fuße von bichtem Gebuich halb verborgen ein mit einer eiseren Tbure verichlossenes Fförtchen sichtbar ift. Im hintergrunde in einiger Entsernung auf einer Kleinen Anbobe ein geräumiges in indischepersischem Geschmade erbautes Gartenhaus, von Palmen und Gebuichen der tropischen Ratur umgeben, die auch rechts und links die Busne begränzen.

Racht, bie allmälig in Morgenbämmerung übergeht. Bei Eröffnung ber Bufne hört man von fern bie Klange bea Chorals bes ersten Attes, bie allmälich verhalen. Dann erscheint in bem Gebusche bes hintergrundes vom Gartenhause herkomment Schrin, ber Dyce nachfolgt.

## Dierte Scene.

Schirin. Dyce, bann Mir Raffim.

#### Dnce.

Was eilst du? Eile nicht! Roch brüten rings Des Dunkels Schatten; Tranerlieder schallen Bon Somrn's Grabmal her und Komoran Hält Wach' an seinem Thor! Noch sind wir sicher; Berfürz' nicht ohne Noth bes Glückes Stunde! Bernh'ge dich —

#### Schirin.

D Dyce! Nie wird mein Herz, Rie wieder Rube finden!

#### Duce.

Thöricht Rind!

Was zagst du, was bewegt dich nur! Daß sie Das Lied dich singen hieß, das Bundeszeichen Und Liebesgruß ums war, mit dessen Worten Zum erstenmal ich dort in's Gartenhaus Dich lud und seitdem immer dich geladen? Erschreckt dich, was nur Zusall, slücht'ge Laune, Eingebung nur des Augenblickes war?

#### Schirin.

Bon ihren Lippen bröhnten jene Worte Mir mahnend wie Posannenruf in's Berg! Gebenke, sprach's in mir, gedenke, baß Dich armes Banaberenkind sie einst Um Heerweg aufnahm, bich bem Tob entriß, Und mütterlich seitbem im Schoose hegte; Gebenke, daß sie ihm, dess' Herz du ihr Entwendet, Reichthum gab und Macht und Ehre, Und mehr noch, ihrer Liebe reichen Schatz Und ihr — gedenke, sprach es — ihr zum Dank Berriethet sie!

#### Duce.

Sprich nicht, wir thaten so!
Berrath und Schuld ist mein, wenn anders Liebe,
Des Herzens unabweisliches Gebot,
Berrath und Schuld ist; du bist fromm und rein;
Und wie kein Makel beine Seele trübt,
So trüb' auch du uns nicht mit eitlen Sorgen
Die Wonnestunden, die nur wenig Tage
Berdacht abwendend, Argwohn fernehaltend
Uns jene Todtenfeier noch gewährt!

#### Schirin.

Umsonst! Was du auch sprichst, nie find' ich Glick, Nie Ruhe wieder! — O warum glitt je Dein Blick von ihr, der königlichen Rose, Auf mich herab, die, kaum im Moos erblüht, Zu dir nur wie zur Sonne schen und schüchtern Ihr Aug' erhob!

#### Duce.

Warum? Weil ich bich liebe! Beil jener ftolgen Rofe Bracht verblüht, Und weil du frisch ber Anospe bich entwindest! Weil du fo jung bift, und fo kindlich frob. So forglos beiter! Weil in beiner Rabe Mein Herz zurück sich träumt in iene Tage. Da ich es war, wie bu, ba noch nicht Schulb Die Seele mir entweibt, nicht Leidenschaft Sie wirbelnd fortrift, nicht die Roth des Lebens In's Sclavenjoch ber Lüge noch sie beugte! Das war ber Bauber, ber mich feffelte, Drum warb mit Blid und Worten ich um bich Und barg bir, welche Banbe mich umftricten! 3d mußte, fühlt' ich, wollt' ich bich befiten, Mit Schleiern Die Bergangenheit umweben, Und mein erst durfte beine Sand sie beben -

## Shirin

(bas Antlit in ben Sanben verbergenb). Und eh' ich fie gehoben, war ich bein!

#### Duce.

Bereuft bu, bag bu's murbeft?

#### Schirin.

Beiß ich's felbit?

Werd' nicht auch ich verblühen einst wie fie, Und wirst bu nicht wie sie auch mich verrathen?

#### Duce.

An fie band Hoheit mich und Glanz und Macht; Bas trieb zu bir mich hin als meine Liebe?

#### Schirin.

Du liebst mich! Sprichst du wahr und darf ich's glauben? Rein Balsam heilt als der mein frankes Herz!

## Dyce.

Und ewig quillt er bir aus meiner Seele.

## Schirin.

Und ewig dürstend saugt ihn meine ein! Wie aber, theurer Mann, wie soll dies enden? Wird je die Fürstin frei mich geben? Wird Ihr Argwohn nicht erwachen, uns entdecken?

## Dyce.

Die Liebe wacht, laß alle Sorgen schwinden! — Sieh da, der Morgen bämmert, du mußt fort; Doch heute Nacht, Schirin, heut kommst du wieder?

#### Schirin.

Darf ich gewähren, was boch Unrecht bleibt?

### Dyce.

Bas Liebe forbert, tann bies Unrecht icheinen,

Und barfft bu weigern - Horch! Was war bas? - Schritte?

(Er wenbet fich raid um; gleichzeitig taucht aus tem Gebuiche im hintergrunde für einen Augenblid bas Geficht Mir Raffim's empor, verichwindet aber fogleich wieber.)

Weh' mir, ba ift es wieder!

#### Schirin.

Urthur, fprich,

Was haft du?

#### Duce

(fie gegen bas Pfortden im Borbergrund links bingiebenb).

Nichts! - Der Morgen graut und bu

Mußt fort! - Sinmeg!

Schirin.

Leb' wohl!

Dyce.

Auf Wieberfebn!

(Er hat mabrend biefer Rebe einen Schliffel hervorgezogen und bas Pförtchen im Borbergrunde links geöffnet, bas er, nachbem Schirin eingetreten, fogleich wieder schließt, worauf er einige Angenblide nach allen Seiten ber Bilbne hineitend die Gebusche anseinanderbiegt und frahend umberblickt.)

## Bunfte Scene.

Dpce allein.

#### Dyce

(in ben Borbergrund gurudfebrenb). Umfonft! Rings Alles ftill und feine Spur Bon Leben und Lebendigem! Befällt Mein Beift fich wieber in bem Schattenfpiel, Das Somru's todesstarre Züge sonst So oft vor mir bin an bie Banbe malte?! -3ch bacht', bas wär' vorüber! - Ift es nicht? Gibt's feinen Schwamm, ber von ber Tafel bier Wegwischte, was ber Rechenstift ber Zeit Da eingrub? Lebt Erinnrung ewig? - Ewig -Beg grübelnbe Bebanten! Leben gilt's, Nicht träumen, bier auf Indien's beigem Boben! -Wie foll es enden, sprach sie und sprach wahr! — Die fann es enden? - Freilich, wenn bie Begum Sich mir vermählte, bann war' Alles gut! 36 ware Berr bier, fie in meiner Sand, Und nicht zu forgen hatte mehr Schirin! Das aber ift nicht! - Ober mar' es boch Noch möglich, führte boch -

Sechste Scene.

Dyce. Mir Raffim.

Mir Raffim

(außer ber Bubne in ter Entfernung).

Doce Cabib!

Duce.

Rief's

Da nicht nach mir?

Mir Raffim

(wie oben, aber näher).

Dyce Sabib!

Dyce.

Bor' ich recht?

Mir Raffim ruft -

Mir Raffim

(wie oben, aber ganz nahe).

Dyce Sahib!

Dyce.

Tod und Teufel,

Er sucht mich auf; er wußte also, daß Ich hier die Nacht verweilte, weiß vielleicht Auch mehr noch, mehr! — Da kömmt der braune Schuft Zum Tode kömmt er, weiß er mein Geheimniß!

# Mir Raffim

(von rechts aus bem Gebüsche auftretenb). Dice Sahib hier! — Ich Sahib holen! Haffing, Der Maharabscha von Calcutta fommen, hier lagern, Boten schieden, Sahib sprechen!

#### Dnce.

Wie, Saftings mare hier und will mich fprechen?

#### Mir Kaffim.

Bier lagern, Bote fommen, jagen fo!

## Dyce

(rafch einen Dolch gudenb, Mir Raffim bei ber Gurgel faffenb und auf ben Boben nieberreißenb).

Sprich jetzt, verrätherischer Sclave, sprich, Wer sagte bir, und woher weißt du, daß Ich hier zu finden wäre?

## Mir Kaffim

(auf bem Boben halb liegent, halb fnieenb).

Zornig Sahib?

Nicht schlagen! Db, nicht armen Raffim schlagen!

#### Duce

(ben Dold gudenb).

Sprich, ober ftirb, bu Schuft!

# Mir Kaffim

(wie oben).

Mich alles fagen!

(Für fic.)

Mich dumm gewesen! Hassing warten können! Warum ihn holen hier? (Laut.) Mich Alles sagen! Bei Nacht fortgehen Sahib, Kassim fürchten Ihm Leid geschehen, ihm nachkriechen, Sahib In Saal dort kommen, dort

#### Dyce.

Und weißt du auch,

Du Schurke, was hierher mich führt, und was 3m Saale bort ich treibe?

# Mir Kassim

(wie oben).

Raffim wiffen?

Richt miffen Raffim, Raffim nur fich benten!

## Dnce.

Und was benn, Halbmenich, haft bu bir gebacht?

#### Mir Raffim

(wie oben).

Dort Opium rauchen, Sahib! Opium Gut schmecken, sehr gut schmecken Opium! Nicht mehr zu Hauf' sein, Kopf rund um sich breben!

#### Duce

(mit milberem Tone, ihn halb loslaffenb). Wie, Opium, meinst du, Bursche, rauch' ich hier?

# Mir Kaffim

(fic halb emporrichtenb).

Sich schämen, Sahib? — Nicht sich schämen! Rauchen Auch Andere; auch Kassim Opium rauchen! Nicht fürchten, Sahib! Kassim Niemand sagen!

#### Dyce

(nach einer Baufe für fich).

Für schmachvoll hier zu Land gilt Opium rauchen, Und heimlich, meint er, treib' ich's hier bei Nacht? — Er lügt vielleicht, ich stoß' ihn bennoch nieder! (Alum Beg gewahr werbend, ber im hintergrunde links mit Gefolge auftritt.)

Bu spät!

(Er ftedt ben Dold wieber gu fich.)

# Biebente Scene.

Die Borigen. Alum Beg.

Alum Beg

(vortretenb).

Dyce Sahib, sei gegriißt!

### Duce

(halblaut ju Dir Raffim, ber indeffen vom Boben aufgeftanben).

Sinweg!

Spiirst je bu wieber meinen Schritten nach, So gilt's bein Leben!

(Bu Mlum Beg.)

Mum Beg, willfommen!

# Mir Raffim

(für fich).

Gut lügen Raffim, Haffing gut bezahlen! (3m hintergrunde linke ab.)

## Mlum Beg.

Der Großvezier ber Compagnie, Dyce Sahib, Der Maharabscha Hastings hat Serdhana Mit seiner Nähe Sonnengsauz erfreut! Du hörtest wohl bavon?

#### Duce.

Zu ihm beschieben So eben, eil' ich hin, ihn zu begruffen!

Mlum Beg.

Auch mir erscholl bes Maharabicha Ruf, Und pflichtgetren zur Begum eil' ich hin Um anzufragen, ob fie meines Glückes Theilhaftig mich zu machen mir rergönne?

#### Duce.

Auch bich berief er?

## Mum Beg.

Sa, auch mich und boppelt Erfreut's mich drum zur ungewohnten Stunde, Am ungewohnten Ort dich hier zu treffen! Du weißt, ich bin des Maharadscha Freund, Warm unterstützte stets ich seine Wünsche, Und ließ gleichwohl die Begum nur zu oft Sie unerfüllt, so lag das, kann ich schwören, An mir nicht —

#### Duce.

Rein, an mir! bas willft bu fagen!

# Mum Beg.

Du fagst es selbst! Wenn nun ber Maharabscha In seinen Hoffnungen getäuscht, erzürnt Dem Grunbe nachsorscht. bem bies zuzuschreiben, Was sag' ich ihm? Dich anzuklagen sträubt Sich mein Gemüth, und soll ich für ben Feind Die Schulb auf meine eignen Schultern laben? Denn daß bu stets entgegen mir gehanbelt —

## Dyce.

5

Das that ich, ja, und werd' es ferner thun! Salms Werke, X. Band.

# Mlum Beg.

Lass' nicht, Unmögliches von fern verfolgend, Das Nahe, Mögliche ber Hand entschlüpfen! — Gefährlich ist ber Zorn ber Mächtigen!

## Dyce.

Ich ftebe, bent' ich, fest und ficher bier!

# Mlum Beg.

Wer stand allein je sicher, wer je fest Auf fremdem Boben?

## Dnce.

Tausende vor mir

Und Beff're gaben ichon bie Beimath auf!

# Mlum Beg.

Die Klugen nur, wenn fie bie beff're fanden!

# Dyce.

Und wär' es so? Zur Umfehr ist's zu spät!

## Mum Beg.

Zu spät ist's nie, auf bess'ren Rath zu hören; Und in drei Tagen kann geschehen sein, Was Jahre du verweigert und verhindert!

## Dnce.

Wie, meinft bu, Alum Beg -

## Mlum Beg.

Sier fommt bie Begum!

# Achte Scene.

Die Borigen. Die Begum. Apescha. Komoran. Gefolge.

(Die Begum im schwarzen Schleier tritt im hintergrunde rechts auf; ihr folgen Ahescha, Komoran, Diener und Trabanten.)

## Begum.

Die Kunbe, Hastings lagre nächst Serbhana, Ruft mahnend aus bes Tobes stillem Haus Zurud mich in bes Lebens lauten Schwall; Bestätigt sich bie Nachricht? Ift er hier?

# Mum Beg.

Go ift es, Hobeit!

# Begum.

Und er will bich sprechen?

## Mlum Beg.

Er wünscht burch mich, so lautet seine Botschaft, Dir Dinge mitzutheilen, bie zu wichtig, Geschwätigem Papier sie zu vertrauen!

# Begum.

Bohlan, so geh' und höre, was er will! Doch merke wohl, nur hören sollst du ihn, Ablehnen seine Wünsche weber noch gewähren, Richt jenes forbern ober bies bedingen! Getren mir seine Worte hinterbringen, Das ist bein Auftrag und so führ' ihn aus!

# Mum Beg.

Tren wie bein Spiegel bir bas eigne Bilb, Gibt meine That bir seine Worte wieber!
(Mit Gesolge im hintergrunde linte ab.)

# Neunte Scene.

Die Borigen ohne Mlum Beg.

## Begum

(nach einer Pause zu Dyce hintretenb). Arthur, so früh schon wach und hier im Freien?

### Dyce.

Unruhe wacht, und feinen Schlimmer findet Getäuschtes hoffen und ein wundes herg!

# Begum

(nach einer Paufe).

Auch bich hat Haftings wohl zu sich beschieben? Mich überrascht, gesteh' ich bir, bie Gise —

#### Dnce.

Ich sagte bir, er kömmt! Er ist gekommen!
Ich sagte bir, was er begehren würde!
Ich wird's begehren, wird dir keine Wahl
Us zwischen Krieg und einem Bündniß lassen! —
O noch ist's Zeit, noch kann ein Wort von dir
In Sonnengold die schwarze Wolke wandeln,
Die brohend dir heranzieht und Serbhana!
O hör' mein Flehen —

# Begum.

Sprich nicht wieder aus, Was wieder ich verweigern müßte! Was Da brobe auch, ich halt' an meinem Wort, Und hältst du bein's, und hältst du fest an mir, So komm' was will, Verderben oder Heil, Trifst's beide uns zugleich, so wird's zu tragen, So wird das Schlimmste uns noch Wonne sein! Und so geh' hin, und kehrst du wieder, lass' Sogleich mich's wissen!

#### Duce.

Hastlings sprechen? Jetzt, In bieser Stimmung bem Gewaltigen Die Stirne bieten?

# Begum.

Muth, Muth zeig' ihm, Muth! Muth schencht des Dschungels Tiger in die Flucht, Muth zwingt des Auges Zornblick sich zu senken, Muth stürmt den himmel und gewinnt die Welt! Muth, Muth! Und so geh' hin!

Dyce.

Es fei!

Leb' wohl!

(Er geht langfam nach bem Sintergrunbe linte ab.)

# Behnte Scene.

Die Vorigen ohne Dyce.

## Begum

(ihm nadblident für fic).

Berief' er mich, ich trät' nicht so Bor Hastings! Herz, bas stets nur Schlimmes ahnt, Das nie vertrauen, bem vertrauen will, Dem boch am Liebsten es vertrauen möchte, Zur Ruhe, seiges Herz!

(Nach einer Paufe fich jum Abgeben wenbenb.) Abescha, komm

Und lag une geben!

#### Komoran

(vortretenb).

Begum! Sore mich!

# Begum.

Was willst bu? Sprich!

#### Komoran.

Auch mich beschied ber Frembe

Bu sich hinaus!

# Begum.

Auch bich?

#### Romoran.

Er will mich fprechen,

Mich Rabscha Somru's wegen sprechen, Begum!

# Begum

(für sich).

Was brütet in der Luft? Was will da werben?

(Laut.)

Und willst bu gehen?

# Komoran.

Ja und Nein! Ihn, Begum,

Der frech Benares Tempel erft entweiht,

Ihn haff' ich, boch ich liebe Rabicha Somru! Entscheibe bu benn, mable bu für mich!

# Begum

(für sich).

Bas fein foll, bas geschehe!

(Laut.)

Romoran, geh bin!

Ein Herz, bas treu an Rabscha Somru hängt, Bird seiner Bitwe, seinem Sohn nicht Schwur Und Treue brechen! Dich verlockt nicht Golb, Noch'schreckt bich Drobung! Geb!

#### Komoran.

Du fagft es! 3ch

Gehorche!

(Geht lints im hintergrunde ab. In ber Entfernung die Melobie bes Chorale bes erften Attes, bie bis jum Attichluß fortwährt.)

## Begum

(gu Apefcha gewentet).

Laff' uns geben!

(Sie wenbet fich jum Abgeben, bleibt aber plotflich ftille fieben und blidt um fich ber.)

Aber wie,

Bo bin ich? Dies Gebusch, die Palme bier

Und bort — bort — bort —

(Gie ftredt bie Arme leibenicaftlich nach bem Gartenhaufe bin.)

# Anejcha.

Was hast bu? Sprich! Was starrt Dort nach dem Gartensaal bein Auge, Herrin?

# Begum

(nach einer Baufe).

Ich feh' brauf hin, wie einer nach der Stätte Zurück blickt, wo er litt und selig war, Und weiß nicht, ob ihr fluchen, ob sie segnen! — Sie rusen uns! Komm, lass' zur Todtenseier Zurück uns kehren! — Selig sind die Todten! (Während sie langsam nach dem hintergrund rechts abgeht, fällt ber Volhang.)

# Dritter Akt.

Schauplat mie in ber erften Galfte bes zweiten Aftes, Geller Tag. Der Borhang bes Beltes im hintergrunte geöffnet.

# Erfte Scene.

(Saftinge fitt im Borbergrunte linte foreibend an bem Felbtifc; Clifforb tritt mit Papieren ans tem Seiteneingange recte auf.)

Saftinge. Clifforb.

Hastings

(aufblident).

Bas bringen Gie mir, Clifforb?

Clifford.

Gir, bier finb

Die Schreiben, bie Sie ausgefertigt munichten!

Saftinge

(bie Papiere burchblätternb).

Gut, gut!

(Unterfdreibenb.)

Sier meine Unterschrift -

(Auffiehent und vom Tifche wegtretenb.)

llnd nun

Roch heute fort mit beiben nach Calcutta!

## Clifford

(vor ben Tijd tretenb und bie Unterschriften Saftinge mit Sand bestreuenb).

Sie hatten, Sir, Besuch schon biesen Morgen?

# Saftings.

Erst Alum Beg, ber, wie voraus zu sehen, Zu jebem Dienst bereit sich mir erklärend, Auf Dyce allein die Schuld wälzt, daß der Bunsch Der Compagnie bisher sich nicht erfüllte, Ihn anklagt, daß er seinen Einfluß lähme, Sein Anseh'n schwäche —

## Clifford.

Mir auch fagt' er so!

# Haftings.

Dann kam Mir Kassim, ber voll Sclaveneifer Recht viel zu bringen, was er nur erspäht Und ba und bort im Kehricht aufgesammelt, Erst schessen mir vor die Füße leerte, Und ganz zuletzt erst mir ein Goldforn wies, Das werth ber Mühe schien es auszulesen!
Ist Komoran schon hier?

# Clifford.

Noch nicht!

# Saftinge.

Und Dpce,

Bo bleibt nur Dhce?

Clifford.

Er barrt ichen lang bes Winfes -

Saftinge.

Gut, saffen Sie ihn kommen! — Salt, noch Gin8!
(Auf ben Seiteneingang links binweisenb.)

Mir Raffim ift im Schlafgemache bier;

Duce barf nicht ihn, noch Komoran erbliden!

Daran liegt Alles! Sorgen Sie baffir,

Und senden Sie mir Dichaffer, wenn ich klingle!

(Clifford geht durch ben Seiteneingang rechts ab; Sastings tritt wieder an ten Tisch; nach einer Pause tritt Dhce aus bem Seiteneingange links auf.)

# Bweite Scene.

Saftings. Dpce.

Dnce.

Sir Warren haftings -

Saftinge.

Mister Duce, willfommen!

(Begrüßung.)

Rur einmal flüchtig traf ich Gie; es war

Das Jahr, bevor Sie nach Serbhana gingen, Und seitbem sah Cascutta Sie nicht wieber!

# Dyce.

3ch hatte feinen Grund es aufzusuchen!

# Hastings

(für fich).

Es zu vermeiben, bent' ich, besto mehr! (Laut.)

Um ohne Umschweif an's Geschäft zu fommen, Bie fteht es mit bem Bündniß, Mifter Dyce?

## Dyce.

Sie meinen, Sir -

# Sastings.

Das Bündniß, das vordem Sie selbst uns abzuschließen vorgeschlagen; Ein Vorschlag, der die Compagnie bestimmt, Zum Residenten hier Sie zu bestellen, Denn Sie erinnern sich —

## Dhce.

Ja wohl! Ich weiß!

Ein flücht'ger Einfall, flüchtig hingeworfen -

# Haftings.

So flüchtig eben nicht — (Ein Bapier vom Tifche nehmenb.)

Sie feben bier

Bon Ihrer eignen Sand die Punctationen, Die dama's Sie uns sandten! — Eine nette, Sehr nette Arbeit, Alles vorbedacht, Der Schein gewahrt, doch Klauseln angehängt Und Garantien ausbedungen, die Mit Nachbruck festgehalten und benützt Die Herrschaft in Serdhana früher, später Unsehlbar in die Hand uns spielen mußten! Wie Schobe, daß es nicht zum Abschluß kam!

#### Dnce.

Sie miffen, wie vom ersten Anfang ber Auf hinberniffe aller Art wir fliegen.

# Saftinge.

Ganz recht; ber Rabscha Somru war bagegen; Der aber ward bann aus bem Weg geräumt —

## Dyce

(haftig und bewegt).

Sie irren Sir! Nicht aus bem Weg geräumt, Mahratten überfielen ihn im Dschungel —

# Saftings.

Wie dem auch sei, die Sache, scheint's, gerieth Rur mehr noch seit des Radscha Tod in's Stocken!

#### Dnce.

Die Begum ehrt' zu hoch bes Tobten Willen, Um einzugehen, was er abgelehnt, Und wird auch, fürcht' ich, ferner es verweigern!

# Hastings.

So, so! — Das andre Bündniß aber, Opce? Kommt bas zu Stanbe?

## Dyce.

Welches Bündniß, Sir?

# Hastings.

Das Chebundniß, mein' ich, bas Sie selbst, Wie bas Gerücht behauptet, mit ber Begum Zu schließen benten —

## Dhce

(gereigt).

Wer behauptet das?

Wer barf es wagen, solcher Thorheit, Sir, Für fähig mich zu halten?

# Haftings.

Thorheit? Ei,

Die Begum ift ein hochbegabtes Beib, Boll Geift und Feuer, hör' ich, fcon -

Dyce.

Bemefen!

Saftings.

Noch nicht zu alt -

Duce.

Berblüht! Springt hier bas Leben Doch aus bem Lenz gleich in ben Herbst hinein; Auch wächst ein Sohn als Erbe ihr heran, Und kurz, nie bacht' ich bran, und werbe nie Dran benken —

Hastings

(für sich).

Er verläugnet fie! Gie wies

Ihn also ab!

(Laut.)

So, so! Recht Schabe, Dhce, Daß Sie nicht bran gebacht; benn mit ber Hand Der Begum waren Sie Serbhana's Herr, Und konnten ihren Starrsinn brechen, ober Auf eigne Faust das Bündniß mit uns schließen; Bielleicht sogar für einen Jahrgehalt Bon — sagen wir — von sechs Lack Rupien Uns ganz abtreten Land und Leute! — Dyce, Es wär' ein Meisterstück der Politik Gewesen! — Schade, daß Sie nicht bran bachten!

#### Duce.

Ich treib' nicht Politik mit meinem Herzen!

Wie er mich höhnt! Wie ich ihn haffe!

# Hastings.

Schön!

Sehr schön gesagt! Bei allebem jedoch Steht fest, Sie können jenes Bündniß nicht Zum Abschluß bringen, und die Compagnie Hat Ihren Eifer eben nicht zu loben!

#### Dnce.

Berzeihen Sie, ich sparte keine Mühe, Und alle Mittel hab' ich angewandt —

## Saftings.

Nicht alle, Mifter Dhce! Sie wußten boch, Daß Alum Beg ber unfre ift, und haben halms Berte, X. Banb. Doch nie ihn hören, nie mit Ihrem Einstuß Ihn unterstützen wollen —

#### Dnce.

Wie, ich follte Mich biesem Sölbling boch nicht unterorbnen?

## Saftinge.

Uns nützen follten Sie, und wo Ihr Bitz Nicht felbst bas Rechte trifft, von Andern lernen, Bar's auch von Alum Beg!

# Dyce.

Berzeihen Sie -

(für sich)

Wie einen Wurm mit Fußen tritt er mich! (Laut.)

Ich bachte nicht, bag Mum Beg -

## Saftings.

Geit Jahren

Schon wühlt im Stillen er für uns; boch kann Er felbst, soll's haß und Mißgunst nicht gefährben, Das Werk nur vorbereiten, nicht vollenben; Das konnten Sie, und können es noch jetzt!

#### Duce.

Ich, sagen Sie! Und was benn könnt' ich? Was Ift benn im Werke?

# Hastings.

Das Manoeuvre, das In Auch schon, in Bengalen uns geglückt, Ein Kunststück in der That an Einsacheit, Dem Ei nur des Columbus zu vergleichen!
Die Begum will mit uns kein Bündniß schließen;
Dies ist das Ei, wir stellen's auf die Spitze,
Und schaffen einen Fürsten, der es will,
Und in Serbhana! — Das ist Alles! —

Dyce.

Wie,

Sie meinen -

# Hastings.

Alum Beg hat Auftrag, Ihnen Das Nähere umständlich mitzutheilen!
Sie dringen einmal Nachts in den Palast,
Die Begum wird gezwungen abzudanken,
Der Erbprinz Nadir tritt die Herrschaft an,
Und schließt das Bündniß, oder Alum Beg,
Des Knaben Vormund, schließt's an siener Stelle!

Sie, ber Sie zu ber Begum Zutritt haben. Zu allen Stunden Zutritt haben, Opce, Sie find ber Mann —

#### Duce.

Nein, ich bin nicht ber Mann! Ich bin ber Compagnie zum Dienst verpstichtet, Ihr Resibent, boch nicht ein Emissär, Um Aufruhr in Serbhana anzuzetteln!

# Saftings.

Ei, mas Sie fagen!

#### Dnce.

Wählen Sie, bedarf's Zu Ihrem Unternehmen solcher Mittel, Geschöpfe sich wie Alum Beg zu helfern, Doch muthen Sie nicht einem Gentlemann Berrath und Treubruch, schwarzen Undank zu!

Das, mein' ich, traf, und baran wird er benten!

# Saftings.

Ihr Borwurf in ber That erschreckt mich fast, Wie, hätt' ich wirklich irgendwie ber Rücksicht Bergessen, die in jedem Gentleman Ich selbst mir schulde? — Ober, Mister Dpce, Sind Sie nur, Sie vergeßlich? — Als vor Jahren Calcutta Sie verließen, liefen da Nicht seltsame Berichte durch die Stadt, Als slöhen Sie vor einem Kriegsgericht? War nicht von Cassation, war nicht sogar Bon Schlimm'rem noch die Rede? — Ist es so, So haben Sie nichts zu verlieren mehr; Sie können nicht zurück, Sie müssen vorwärts!

#### Duce.

Nein, ich muß nicht, und Niemand soll mich zwingen! Bas können Sie? Mich abbernfen? — Gut, Das mögen Sie! Ich folge nicht dem Ruf! Serbhana liefert mich nicht aus, auch wenn Sie, auf Berleumdungen sich stützend, als Berbrecher brohend vor Gericht mich fordern! Seitbem Sie ihren Plan mir mitgetheilt, Bühlt Alum Beg umsonst! Trotz biet' ich Ihnen! Berühren Sie Serbhana nicht, noch mich!

# Hastings.

Sie träumen, scheint's, Serbhana unbezwinglich, Und meinen wohl, ganz wie einst Don Quixote, Allein die Schotten Popham's aus dem Feld Zu schlagen, wenn etwa bie nächste Woche Hierher fie rudten? —

## Dyce.

Sehen Sie sich vor! Benares' Fall hat rings bas Bolk erregt,
Serbhana steht im Bund mit ben Mahratten,
Und kampfgerüstet loszuschlagen harrt
Im Süben Heider Ali! Sehen Sie
Sich vor! Beschwören Sie nicht einen Sturm
Herauf, ber von Calcutta's Ball vielleicht
Das Banner England's niederreißt auf immer!

# Saftings (für fic).

Das also ist es, barauf fußen fie!
(Nach einer Pause laut.)

Genug bes Streites! Lassen Sie zurückt Uns auf ben glatten Weg ber Rebe kommen, Bon bem wir in ber hitze bes Gespräches In Dornen und Gestrüppe uns verirrt! — Zugeben will ich, baß vielleicht mit Unrecht Calcutta Ihrem Ruf zu nahe tritt, Mur geben Sie auch zu, baß Sie zu zahm, Zu lässig in Serbhana sich bewiesen! —

Das Bündniß soll und muß zu Stande fommen! Gewalt zu brauchen hatt' ich nie im Sinn, Und List verwerfen Sie! So bleibt uns benn Nur Gines übrig: wo sie stehen blieb, Die Unterhandlung wieder aufzunehmen Und eifrig fortzuseigen —

## Dnce.

Wie, Sie hoffen,

Sie fonnen jett noch hoffen -

# Hastings.

Warum nicht?

Nichts liegt fo nahe oft, als was wir erft Für ganz unmöglich bielten! Nehmen Sie (ihm ein Papier hinreichenb)

Als Ausgangspunct der Unterhanblung hier Die Punctationen, die Sie damals uns Sesandt! Die Begum wird, was sie nicht kann, Richt will, bezeichnen — wir, worauf wir dringen, Und Wunsch und Weigrung sinden wohl zuleht Die rechte Mitte! Die Verhandlungen, So lang ich hier verweile, seit' ich selbst, Und zähle drauf, daß Sie als treuer Diener Der Compagnie und Gentleman mir redlich

In Rath und That babei zur Seite steben! — Und somit guten Morgen, Mister Doce!

#### Dnce.

Sir Warren haftinge, guten Morgen! (Gegenseitige Begrugung, morauf Doce burch ben Ceiteneingang rechts abgebt.)

# Dritte Scene.

Saftinge allein

# **Saftings**

(auf und nieber gebent).

Shlimm

Steht Alles, schlimm! Gerüstet sind ich sie Und ich bin's nicht, bin wehrlos nahezu! Dpce schreckt mich nicht! Der Bursche ist, was sonst Er war: zu schwach zum Guten wie zum Bösen, Und all' sein Muth ist nur geschminkte Furcht; Das Weib, die Begum nur, scheint mir gesährlich! — Ich war zu rasch; es war nicht wohlgethan Bon Alum Beg's Umtrieben ihm zu sprechen! Fortreißen, überrumpeln wollt' ich ihn — Nun ist's geschehen! Hört' ich doch bafür Auch von den Rüstungen, die sie betreißen!

Wie steht die Sache nun? Die Begum will Das Bundniß nicht, ich nicht den Krieg, und nichts Ist leider mehr von Alum Beg zu hoffen! — Wie Einfluß auf die Begum nun gewinnen? Dyce wird von meinen Plänen ihr erzählen. Wird ihren Unmuth stacheln — Dyce muß fort. Und müßt' ich — Nein, das braucht es nicht — Bielleicht Führt dieser Beg noch sicherer zum Ziele!

(Er tritt rasc zum Tisce und klingelt; Dicaffer tritt aus bem Seiteneingange rechts aus.)

# Dierte Scene.

Haftings. Dichaffer, bann Romoran.

Saftinge.

Ift Komoran zur Stelle?

Didiaffer.

Längst schon barrt

Er beines Winkes, Berr -

Haftings.

Sah Dyce etwa,

Als jest von mir er ging, Mir Kassim?

# Dichaffer.

Rein,

Es bränge burch getheerte Leinwand benn Sein Auge.

Hastings.

Wohl! Laff' Komoran benn fommen!

Dichaffer

(geht im Sintergrunde burch bie Ditte ab),

Safting&

(wieber an ben Tifch tretenb).

Mir Raffim foll noch hundert Rupien haben, Der Dienft verbient's!

## Komoran

(tritt langfam aus ber Mitte bes hintergrunbes in bas Belt und bleibt in einiger Entfernung von haftings fieben).

Du riefst mich und ich fam!

Haftings

(fich umwendenb).

Dein Rame?

Komoran.

Romoran.

Haftings.

Bon welcher Rafte?

#### Komoran.

Der Kihatrya, die Brama's Arm entstammen !

# Saftings.

Borerst gib Antwort mir auf eine Frage! Zwei Boten, die ich von Benares her An Oberst Brown jüngst sandte, kamen hier Zu Land in einem Hinterhalt um's Leben! Dich nennt man als den Mörder! Bist du's?

#### Komoran.

Ja.

Such' feinen Anbern!

# Saftinge.

Du erschlugst fie? Beibe?

Und warum thatest bu's?

#### Romoran.

Dag Bülfe nicht

Dir in Benares werbe, bag bu felbst Und bag bein ganz Geschlecht mit dir verderbe, Die Brut der Fremden, die mit ihrem Athem Berpesten frech dies gottgeweihte Land!

Saftings.

Du haffest uns?

#### Romoran.

Wie ich bie Lüge hasse, Und könnt' ich mehr noch, mehr noch hasst' ich euch!

# Saftings.

Und wenn ich nun für beine Missethat Dem Kriegsgericht bich übergäbe?

#### Komoran.

Thu's!

Ein Opfer mehr, ein Tobfeind weniger!

# Haftings

(für sich).

Am Leben, scheint es, hängt ber Bursche nicht! (Laut.)

Du bift mein Feind, und famft boch als ich rief?

#### Romoran.

Du riefst in Somru's Namen, und ber Mang, Stob längst in alle Winde meine Usche, Bersammelte ben Staub zum Leben wieder, Und bannte bienstbar mich an beine Fersen!

## Saftinge.

Du warft bes Rabicha Comru Waffenbruber ?!

#### Komoran.

Ich war sein Aug', sein Ohr und seine Hand, Und er mein Stolz, mein Glück und meine Freude; Nun ging er hin und leer ist diese Welt!

# Hastings.

Mahratten, bort' ich, überfielen ihn?

#### Komoran.

Der Uebermacht erlag ber theure Belb!

# Saftings.

Die Witwe aber wandte ihre Neigung Dyce sagt man, unsrem Residenten zu, Der Gnade längst vor ihrem Aug' gesunden? 3st's also?

## Komoran.

Frag' mich nicht!

# Hastings.

Du haffest Dyce!

3d weiß es! Wie benn fommt's -

## Romoran

(auffahrenb).

Daß er noch lebt?

# Haftings.

Gemach! Uns weiße Gentlemen erschlägt Man nicht so ungestraft im Oschungel, wie Die braunen Bursche, meine Boten —

#### Romoran.

₩är'

Die That vollbracht, ich lachte beiner Strafen, Und Die wär tobt, läg' eine weiße hand Nicht zwischen meinem Dolch und seinem Herzen!

# Haftings.

Die Begum, meinst bu, wehrte beinem Grimm; Und daran that sie Recht, benn für geweibt Und heilig muß, so lang sein Creditiv Als unsern Willensträger ihn bestellt, Der Resident ber Compagnie ihr gelten, Wenn auch ihr Herz ihn nicht begünstigte! Daß dies der Fall, nimmt allerdings mich Wunder; Denn, unter uns gesagt, Opce steht bei uns Daheim in üblem Rus; er gilt für seig, Kür hinterlistig, salsch —

## Komoran.

Du fprichst bie Worte, Die Comru sterbend mir in's Ohr gehaucht, Daß warnend ich ber Begum sie verkünde!

# Saftinge.

Und du gehorchtest nicht? Du hast sie nicht Gewarnt, und ließest schweigend ihm ihr Herz Und ihre Gunst gewinnen? —

#### Komoran.

Wochenlang Bewußtlos lag ich hin an meinen Wunben; Als ich erwachte, war's zu spät, ihr Herz Dem Falschen zugewenbet —

# Saftings.

Und bu fanbest Richt Mittel und Gelegenheit seither, Des Gatten Scheibegruß ihr mitzutheilen?

## Komoran.

Wie oft ich's auch versucht, sie hört mich nicht, Sie will nicht hören, bis —

# Hastings.

Fahr' fort doch! Bis —

# Komoran.

Ich Eins erst ihr erwiesen: daß er sie Berräth!

# Hafting&

(für fich).

Das ist's! Run hab' ich, was ich brauche! (Laut.)

Wie war's, wenn ich ben Weg bir zeigte, Doce Der Begum Bergen zu entfremben -

#### Romoran.

Du?

# Haftings.

Wenn ich bich finben lehrte, was bu fuchft, Beweise gegen Dyce bich finben lehrte -

#### Komoran.

Beweise, daß er sie verräth! — Mir schwindelt — Du könntest sie mir schaffen —

# Haftings.

Nicht sie selbst,

Den Mann nur, ber bir zeigt, wo fie gu holen!

#### Romoran.

Wo ist er, wo?

# Saftings

(nach bem Seiteneingange links zeigenb). Tritt bort binein und was Dein herz begehrt, wirst bu erfahren — (mabrend Komoran rafc auf ben Seiteneingang linte zugeht)

Halt!

Erst hör' noch Sins! Der Mann ba brinnen ist Ein Subra ber gemeinsten Art; halb Neger, Mehr Affe fast als Mensch, und beine Kaste Bermeibet sonst Geschöpfe bieser Art —

#### Komoran.

Und wandelte sein Anhauch mich zur Stelle An Anseh'n und Gestalt, an Werth und Wesen Zum Paria um, vergistete sein Blick, Beweise will ich! Duce muß ich verderben! (Gebt rasch durch den Seiteneingang links ab.)

Fünfte Scene.

Saftings allein.

Hastings

(ihm nachblidenb).

Ja, zeigt ben Leibenschaften nur ihr Ziel Und über jeden Borurtheiles Aluft, Und jeden Damm, den Hochmuth aufgeworfen, In tollem Rennen seizen sie hinweg.

7

Für Dyce wär' nun durch Komoran gesorgt,
Und so für heut mein Tagwerk abgethan;
Da kann ich denn — der Tag ist nicht zu heiß —
Dort unter jenen Palmen einmal wieder

(ein Buch aus der Tasche giebend)

Mich ruhig mit Horaz beschäftigen — Und meine Lieblingsobe übersetzen, An Defius:

(Lefenb.)

"Aequam memento rebus in arduis "Servare mentem —"

Die bas geben? - Co vielleicht!

"Gebenk' in bösen Stunden unbewegt
"Die Seele dir zu wahren —" Unbewegt! —
Ift nicht so übel, dent' ich!— Unbewegt!
Horaz hat Recht! Die Seele unbewegt,
Gleichmuth in bösen Stunden sich bewahren,
Sich selbst beherrschen, das beherrscht die Welt!

"Aequam memento rebus in arduis

"Servare mentem - "

(Er geht, aus bem Buche halblaut vor fich hinlesend, langiam im hintergrunde ab.)

Berwanblung. Salle wie im erften Act. Tag.

# Sechste Scene.

(Dnce mit einem gusammengesalteten Bapier in ben Sanben, tritt in Begleitung eines inbifchen Dieners aus bem hintergrunbe auf.)

### Dyce.

Bum Grabmal eise hin, und melb' ber Begum, Ich sei zurud, und hier erwart' ich sie!
(Diener im hintergrunde ab.)

# Dyce

(vortretenb).

Mir grant bem Haus bes Tobes nich zu nahen! Genug, daß heute Nacht ber Schemen wieder Der Zukunft nahe Qual vorher verkündend Bor mir emporstieg; denn seit Hastings tam, Treibt dumpse Angst mich wirbelnd hin und her, Und unter mir wie Lava glüht ber Boben! Was nun ergreisen nur? Sie, weiß ich, will Bon Unterhandlung und Vergleich nichts hören, Und er, der Frieden jetzt zu halten heuchelt, Wird endlich drohen und zum Schwerte greisen! Was wird mit mir dann? — Meine Heimath stößt Mich aus, und soll ich widerwillig kämpsend Für fremden Vortheil jahrelang vielleicht In Mühsal und Gefahren unterm Zelt hinseben, soll ich, farbigen Gesindels

Genoß und Führer, Tag für Tag bem Tob In's Auge schauen und wofür? Noch fester In's Joch ber Knechtschaft nur mich selbst zu schmieben Nein — nimmermehr!

Warum verwarf ich nur So unbedingt den Borschlag Hastings', Radir Jum Throne zu erheben? Aller Zwang War dann vorbei, Schirin's Besitz mir sicher! — War's Alum Beg's Regentschaft, die mich schreckte? Der Mann war zu gewinnen, oder — wie Der Andre sortzuschaffen — Und Berrath — Was wollt' ich, als um ihre Hand ich warb, Damit denn Andres, als nun Hastings will, Und da ich schon ihr Herz verrieth, warum — (nach einer Fause unwilltürlich)

D pfui, pfui!

(Bufammenfahrend und angftlich umberblidenb.)

Halt! — Wer spricht ba? — Wer Belauscht mich? — Niemand! War ich's selbst — O mein Gehirn ist wüst und meine Pulse sliegen! Nicht, was ich will, mehr weiß ich, und was nicht! —

# Biebente Scene.

Dyce. Die Begum.

# Begum

(rasch aus bem hintergrunde austretenb). Du bist zurück! — Doch wie, bu siehst verstört Und blaß? Dein Auge sucht ben Boben? Sprich, Bas bringst bu, Arthur?

#### Duce

(ihr bas Papier hinreichenb). Sier!

# Begum

(tas Blatt entfaltent).

Wie? Geh ich recht?

Ift's möglich?

### Duce.

Staunst bu noch, nachbem ich bir Boraus doch sagte, was er fordern würde?!

## Begum.

Und Hastings gab dir dies Papier?

Dycc.

Wer fonft?

# Begum.

Des Blattes Inhalt nicht, die Handschrift nimmt Mich Bunder! — Ift's nicht beine Sand und nicht Erst hent, vor Jahren schrieb sie diese Züge, Und heute sendet Hastings mir dies Blatt!

### Duce

(iür jīch).

Ja so! Vergaß ich boch --

(Laut.)

Das ift es, bas

Befrembet bich! Ich läugn' es nicht, ich schrieb Den Aufsatz hier, und sandt' ihn, Jahre sind's, An Hastings, wie du weißt, ihn hinzuhalten; Er sucht' das Schriftstück nun hervor, und da Er's billigt —

### Begum.

Billigt er's?

Dyce.

So joll es nun

Als Unterlage ber Berhandlung bienen!

# Begum.

Dies Blatt bier? Go! Und bu, mas rathst bu mir?

#### Dyce.

Du weißt, wie ich von diesem Bündniß benke! Sich Haftings hinzugeben ift gefährlich, Ihn abzuweisen aber, fürcht' ich, bringt Noch schlimm're Uebel, bringt bes Krieges Schrecken, Bringt Drangsal, Noth und Gränel ber Berheerung! Dich unter meines Namens Schutz zu stellen, Berschmähst du; so bleibt nichts dir übrig als Die Wahl nur zwischen zwei Gesahren! Wähle Die flein're benn, und geh' das Bündniß ein!

# Begum.

Du also meinst -

#### Dyce.

Du unterhandelst erst, Räumst Zoll sür Zoll dem Gegner nur das Feld, Berwahrst dich da und dort mit Vorbehalten, Und kam's zum Abschluß endlich, so erfüllt Du, was dir taugt, umgehst, was lästig, bis —

#### Begum.

Bis er uns hat, wo er uns haben will, Bis er — bu felbst hast mich's gelehrt! — im Schein Des Rechtes ist, und wir im Unrecht, reif Zur Ernte sind, und morsch genug zum Falle! Und so, so ganz bem Wort zuwider, das Du gestern sprachst, so kannst du heut mir rathen?

#### Dyce.

Wer hätte nie zuweisen über Nacht Des Bess'ren sich besonnen? Soll's nur ich Allein nicht bürfen?

### Begum

(nach einer Paufe auf Dice gutretent, bie Sant auf feine Schulter legent; weich und fanft):

Dyce, verräthst bu mich? Gesteh' mir's, wenn bu's thust! Weh bir und mir, Wenn je von fremben Lippen ich's erführe!

#### Dnce.

Aliba, wie, du könntest an mir zweiseln? Du, die mir Mutter, Schwester, Weib zugleich, Wem darsst du glauben noch auf dieser Erde, Wem noch vertrauen, wenn nicht mir mehr, mir?

### Begum.

Ja, du sprichst wahr! Wie du mir Alles bist, Muß ich bir's sein; ein Leben leben wir, Und was wär' Wahrheit, wenn du mich verriethest? Dank Arthur, Dank, nun hab' ich selbst mich wieder! Nicht diesem Blatte hier, nicht beinen blassen Berstörten Mienen, beinem scheuen Blick, Dem Drang nur meines Herzens will ich glauben, Nur dir vertrauen, beinen Rath sogar Berwersen zwar, doch nicht mehr ihn bezweiseln! Denn was auch Hastings sordre, wie er drohe, (bas Blatt zerreißend und ihm hinwersend) Sieh, hier ist meine Antwort, bring' sie ihm.

#### Dnce.

Bas thust bu? Welche Fille von Gesahr Beschwörst bu bir heraus? Auf wie viel Sahre Berscheuchst von bieser Flur bu Glück und Frieden? O nimm bas Wort zurück! Aliba, sass' Mein Flehen bich bewegen!

# Begum.

Nein, frei will Ich ober gar nicht in Serbhana herrschen! Und sind bem Feind verkauft all' meine Diener, Und will mein Bolk die Knechtschaft, ich — ich will Sie nicht.

#### Dyce.

Der Macht Altenglands willst du troten, Willst tollsuhn wagen, was selbst Somru nie Bersuchte —

# Begum.

Nenn' ben Namen nicht! — Doch ja, Lass' heute seiner uns gebenken, baß Sein Muth, sein Freiheitssium belebend uns Durchbringen! Lass' uns seiner heut' gebenken, Daß boppelt freudig wir am Sohne sühnen, Was Leidenschaft am Bater einst verbrach! Für Nabir sechten wir, für unser Recht, Und Gott und sein Brophet wird uns beschützen!

#### Dnce.

Die Zeit der Bunder leider ist vorbei, Und wehrlos mit der Uebermacht sich messen —

### Begum.

Wehrlos? Wir sind nicht wehrlos! Kampsgeübt Ist meine Reiterschaar, und in's Gesecht Selbst bent' ich sie zu sühren! Du bist treu Und Komoran ist tapser! Längst im Süben Des Losbruchs harrt der greise Heider Ali, Und Assad Amru, der Mahrattensürst, Wenn ich Schrin ihm gebe, die er liebt, Stößt morgen schon mit Tausenden zu uns, Und Nachbarn reißt er mit und Stammgenossen!

#### Duce.

Was sagst du? Wie, Schirin — und — Assab Amru

### Begum.

Was haft bu? Was bewegt bich? Arthur, rede!

#### Dyce

(fitr fic).

Schirin! Nur Ruhe, Fassung jett! (Laut.)

Bergib!

Betroffen siehst du mich! Ift's möglich denn? Auf Assa Amru's Arm, des unverläßlich Treulosen Führers räuberischer Horden Baut deine Zuversicht, vertraut dein Hoffen! Um Raub nur sicht er; sass' dein Glück sich wenden, Und seine Schaar zerstäubt wie Spreu im Wind!

# Begum.

Drum geb' ich ihm Schirin, daß Liebe zähmend In Fesseln lege seinen Wankelmuth! Doch hör' nur weiter, rings in Auch und Bohar, In Beran und Benares gährt das Volk; Lass' muthig meine Fahne mich erheben, Und schaarenweise sirömt die Menge zu! Wir sind nicht wehrlos, Opce! Vor einem Volk, Das für sein Recht, für seine Freiheit kämpft, Mag England selbst, das stolze England zittern!

#### Dyce

(für jich).

3ch muß! Schirin gilt's retten! Fahr' fie bin!

### Begum.

Was stehst du stumm und traumversunken! Auf! Erwache, Träumer, zur entschlossnen That! Nach Assaumer schied' hinüber; sende Bor Nacht nach Boten ab an Heider Asi! Zuvor ihm kommen, überraschen gilt's Den Gegner! Auf benn, rüste, rege bich! An's Werk!

#### Dyce.

Du weißt, bein Weg, wohin du gehst, Ift meiner! Doch vergib, mir ist's versagt, So rasch die Dinge mir zurecht zu legen!
Nach einer halb durchwachten Nacht verwirrt,
Betäubt mich dieser Wechsel der Geschicke,
Und nicht verhehlen kann ich's, ich bedarf
Der Einsamkeit, der Ruhe, mich zu sammeln,
Zu sassen.

Zu fassen, meiner selbst erst wieder Herr
Zu werden.

# Begum.

Arthur, wie, bu meinst -

#### Duce.

Laff' morgen.

Laff' frischen Beifies erft an's Werk mich geben! Bozu bies Gilen auch, dies Ueberstifrzen? Auch morgen noch ift Saftings binguhalten, Auch morgen fommt ber Bote noch an's Biel! Auf morgen benn! Erschein' ich beut' bir läffig, Berbien' bafür ich morgen boppelt Lob! Bertrau' mir, ich bin bein, bein jeber Boll Und jeder Herzschlaa! Doch genug für beut! Den Reft auf morgen, morgen!

(Er geht rafch im Sintergrunbe ab.)

# Beaum.

Morgen! Morgen!

Und geht und will nicht hören, und fturmt fort! -Der Rube braucht er heut, um fich zu sammeln, Und morgen will an's Werk er geben, morgen An Beiber Mi Boten fenden, morgen Bum Rampf fich ruften, morgen Alles fein, Bas heut er nicht gewesen! Morgen! Morgen! Bas heute Glas, wird's morgen Demant fein?

Wenn heut bas Glück von gestern wir begraben, Erweckt vom Tob es uns ber Morgenschein? Wir leben, fürcht' ich, in die Nacht hinein, Und Nächte gibt's, die keinen Morgen haben! (Während sie sich zum Abgehen wendet, fällt rasch ber Vorhang.)

# Vierter Akt.

Borhalle bes Grabg ewölbes Rabicha Somru's (nicht zu tief) von einer hängelampe dufter belenchtet; Wände und Gewölbe Stein. Mechts und links Eingänge aus Spigbögen gebilbet und mit dunlelfarbigen Borhängen gescholssen. Im hintergrunde ebensalls ein Spigbogen mit Gitterthüren, durch welche man in dem innern Grabgewölbe den Stein-Sartophag des Rabscha Somru erblickt. Im Vordergrunde links einige Kissen zu einer Art von Ruhebett aufgeschichtet.

# Erfte Scene.

(Die Begum tritt, auf Apefca geftügt, vom Sartophage hertomment, aus bem Spigbogen im hiutergrunte ber Bühne herbor unt foreitet langfam bem Borbergrunte gu.)

# Apeicha

(bie Begum zu bem Ruhebette geleitenb). Nun ruhe hier! Du fiehst so müb', so blaß; Wen auch erschöpfte nicht bies Beten, Fasten, Durch Tag und Nächte sortgesetht!

### Begum

(vor bem Rubebette fieben bleibenb, wie aus tiefen Getanten ermachent).

Bo bleibt

Mur Romoran? Ich sah ihn nicht tagüber!

# Aneicha.

Rein Auge fah ihn, seit er beute früh Bon bir geschieben!

# Begum.

Seltsam, daß er mir Nicht Kunde bringt, was Hastings ihm gewollt! Was kann ihn serne halten?

# Anejcha.

Willst bu nicht

Bur Rube bich begeben? Nabir warf (nach links zeigenb)

Da brinnen sich auf's Lager! Ruh' benn auch! Beginnt boch mit bes Tages Grauen erst Die Feier wieber, und bann wech' ich bich!

# Begum

(sich auf bas Ruhebett nieberlassenb). Nun ja, nur schaff' vorerst mir Komoran; Ich will noch heut' ihn sprechen!

# Apefcha.

Bobl, ich gebe;

Lag bu indeff' bich fugen Schlummer laben! (Durch ben Eingang rechts ab.)

# Zweite Scene.

Die Begum allein.

# Begum.

Schlaf! Ruhe! Meinen Schlaf nahm Somru mit In seinen Sarg hinab! Mit seinem Tob
Erkannt' ich meine Schuld, mit seinem Tob
Zerbrach Serbhana's Macht, erlosch im Bolk
Der letzte Funken selbstbewußter Kraft;
Entnervt, in bumpfer Knechtschaft aufgewachsen,
Silt jedes Joch ihm gleich; der Britten Gold
Gewann die Selen und verlockt die Menge!
Ich steh' allein, verlassen! Dyce hat Necht;
Bergebens diet' ich Englands Macht die Stirne,
Und tönt Begeistrung auch mein Mund, mein Herz
Glaubt nicht an Sieg!

(Rafch aufftebenb.)

Und bennoch fämpf' ich ihn, Den heil'gen Rampf für meines Sohnes Rechte; halms Werte, X. Band. Und zögert Dyce und schwantt, und will sich morgen Entschließen erst, ich lass' ihn nicht! — Für ihn Warf ich den Schlaf, die Ruhe für ihn hin; Ich halt' ihn, er ist mein! Er muß mit mir, Bergeltend was am Bater wir verbrochen, Für Somru's Kind, wär's auch vergebens, kämpfen! Das ist der Weg, den Ehre, Pflicht, Gewissen Ihn gehen heißen, und er soll, er muß Ihn gehen —

# Dritte Scene.

Die Begum. Nabir.

# Nadir

(ber mährend ber letten Worte aus bem Seiteneingange links hervorgestürzt, nachdem er einige Augenblicke wirr umbergeblickt, rasch vortretend).

#### Mutter —

Begum.

Wie, bu bift's, mein Gobn?

Du wachft? Warum verließest bu bein Lager? Du solltest schlafen, Kinb!

Nadir.

3d muß bid fprechen,

Bur Stunde fprechen -

# Begum.

Jest, bei tiefer Nacht?

Warum nicht morgen -

Mabir.

Mein, er will's! 3ch muß

Noch heut bir's fagen! — Hastings kam hier an — Begum.

Was hast bu? Sprich, was starrt bein Aug' so wild? Nadir.

Er kam hier an, und bu verweigerst, mas Er forbert, bu willst Streit mit ihm beginnen, Und Krieg im Land entzünden! Thu' es nicht!

# Begum.

Du sprichst im Traum wohl? — Weißt du, was du forderst? Nachgeben heißt in Hastings Netze geben, Und wehrlos seiner Willfür hin sich geben, Heißt beine Heimat, heißt Serbhana's Bolf Bewußt in's Sclavenjoch der Britten beugen!

#### Madir.

Nicht hindern wirst du, was voraus bestimmt! Es muß so kommen, sagt er! Unfre Zeit In um, gezählt und voll sind unfre Tage, Und herrschen wird der Fremde hier im Land!

# Begum.

Und wer, wer fagt bas? Wer legte folche Worte Auf beine Kindeslippen?

#### Nadir

(balbflüfternd).

Siebst bu ibn

Denn nicht hier neben mir? Wie flebenb milb Sein Blid auf bir ruht! Siehst bu's nicht?

### Begum.

Und was.

O Gram und Jammer, was benn foll ich sehen?

# Nadir.

Nun, Davenport, wen sonst?! Besucht er mich Doch Nacht für Nacht, und lehrt mich wunderbare Geheimnisvolle Dinge! Seute nur, Seut kam er nicht so licht und hell wie sonst, Nein, trüb und ernst, und hieß mich Hastings wegen Noch biese Nacht bich sprechen!

# Begum.

Du bift frant!

Kind meines Bergens, sammle, faffe bich! Laff' nach bem Arzt mich fenben, Gilfe rufen -

#### Mahir.

Nein, Mutter, bleib! Er will nicht! Sieh, er zürnt, Sein Auge flammt und broht! D hör' mein Flehen! Beginn' nicht Streit mit Hastings! Was er fordre Gewähr' es ihm! Er will Serbhana, gib Es hin!

# Begum.

Unseliger! Das Land, das dich Gebar, dein Stammeserbe, das dein Bater Mit seinem Blut vertheidigt und beschirmt, Serdhana sollt' ich Hastings überliesern? Ind heine Mutter, sollte beiner Macht Und herrschaft dich berauben, heimatlos In's wüste Weltgetrieb' hinaus dich stoßen? Ich, nimmermehr! — Und thät' ich's, Somru stiege, Dein Bater dort, aus seinem Sarg empor, Und spräche: "Weib, ich gab dir einen Sohn, "Wie darf in beinem Haus der Fremde walten?"

### Nadir.

Der Bater, sagst bu? Sieh, ba ist er ja, hier neben Davenport, und auch die Andern All meine Ahnen schweben um mich her, Graubart und Blondkopf, holbe Frauenbilder, Und wie der Bind mit Schilf und Bellen spielt Umrauscht mich flüsternd ihrer Stimmen Chor: "Zieh' hin! Du sollst nicht herrschen in Serbhana! "Ein Bandervogel sollst du über'm Meer "Die Heimat suchen, in der Fremde soll "Bom siechen Leib bein freier Geist einst scheiden, "Und hält Gewalt dich fern von deinem Ziel "Und will — Beh dir! — in Purpur hier dich kleiden, "So fällst du, Nadir, wie dein Bater siel!"

Du sollst nicht! Nein! In Schutt und Trümmer stürze? Das Traumgebände meiner Hoffnung! Macht Und Herrschaft, Hoheit, Glanz und Reichthum, Alles, Fahr' Alles hin! Nur du, mein Kind, nur du, Mein Nadir, lebe! Gib mir Antwort! Rede! Erkenne mich, mein Kind!

Begum.

(Sie umichlingt ibn leibenfcaftlich.)

#### Nadir

(wie vom Traum ermachenb, mit plötlich veranberter Stimme).

Wo bin ich nur?

Wie, hier bei bir? — Ich sag boch erst und schlief, Und bin bei bir jetzt? — Wie nur kam ich her?

#### Begum.

D Rabir! O mein Sohn!

Radir.

Du weinft? 3ch fprach

Bohl wieber wirre, ungereimte Dinge,
Und tollen Sprunges wie ein scheues Füllen
Erging sich in der Irre wild mein Geist!
O weine nicht! Du weißt, was in mir brütet,
Ist stärker als ich selbst, doch brach's heraus,
Und warf es Blasen erst, ist's auch vorüber!
Und dann gedent', es ward ja besser schon
Und wird, hab' nur Geduld, noch besser werden;
Gewiß, es wird! — Doch jetzt, seb' wohl! — Ich bin
So mild'; mich sriert und meine Kniee wanken;
Ich will zu Bett und schlafen! — Gute Nacht!

(Er gest langsam durch den Seiteneingang lints ab.)

# Dierte Scene.

Die Begum allein.

# Begum

(nach einer Paufe).

O Sammer ohne Trost und ohne Hoffnung! Zu welchem Loos, ich Unglückselige, Gebar ich ihn? — Umnachtet Täuschung lähmend Die Regung seines Willens, seiner Kraft,

Berichüttet Babn in feiner Seele Schacht Den reichen Erzagna angeborner Gute. Und trübt ihm ber Gebanken flaren Quell -Bas ift fein Leben? — Roth und Clend ift's! Ift er ber Berrichaft fabia? - Rein! - Und barf Serbhana Seil von ihm erwarten? - Rein! Und wofür fampf' ich bann mit Saftings? Rur Dies Bolt, bas jebe Ruthe füßt und wie Den Rod ben Berren wechselt? Für mich felbft? Bas ift mir Macht und herrschaft, fehlt bas Glud! Bar's beffer nicht, ich goge über's Deer Mit meinem Kind und ging von Argt zu Argt Und fühnte, was am Bater ich verbrochen, Um Heilung flehend für des Sohnes Geist! Bar's beffer nicht, ich murf' bie Berrichaft bin, Die mir verhaft, Die meinem Rind gefährlich, Und lebte ftill verborgen, unbedroht Bon Feinden und Berrath, au Arthurs Geite In bunfler Gutte fel'ge Tage bin, Und Geftern, Beut und Morgen flöß' untrennbar Und ewig Bell' auf Belle fich erneuend In einem frischen Strom ber Wonne mir Zusammen -

# Fünfte Scene.

Die Begum, Romoran.

#### Romoran

(ber mahrend ber letten Worte, eine Leuchte in ber hand, burch ben Seiteneingang rechts eingetreten, nachdem er bie Begum einige Zeit beobachtet, vortretenb).

# Begum!

#### Begum

(jufammenfdredenb).

Romoran, du bier?

Doch ja, ich rief bich! Sprich mas bringst bu?

Komoran.

Romm!

# Begum.

Wohin willst du mich führen? Rede hier!

Komorau.

Romm, fag' ich!

### Begum.

Komm! Und wohin soll ich kommen? — Was hast du? Sprich! — Dein Auge blitzt, wie das Des Tigers, der auf Bente lauert; blitzt Wie schaft zum Meuchelmord gezückt; Blitzt, wie ich nie es blitzen sah, als wenn — Du Dpce's gedachtest! — Dentst du seiner?

#### Komoran.

Romm!

### Begum.

Du hättest, hört' ich oft, verlernt zu lächeln, Und mun — Weh mir! — nun lächelst du, und Hohn Und Schabenfreude spielt um beine Lippen, Giftblumen gleich, die über Sümpfen blüben! — Du weißt von Dyce! Was weißt du? Rede! Hast Du gegen ihn Beweise? Hast du sie? Beweise, daß er — Meine Lippen beben, Das Wort versagt mir —

#### Komoran.

Romm und fieh felbft!

### Begum

(ibn meffent, nach einer Baufe).

Wie

Dein Haupt, zu Boben sonst gesenkt, sich stolz Emporhebt nun, wie beine Züge strahlen, Wie frech sich deine Nüstern blähen! Thor, Prahl' nicht zu früh! Du magst beweisen können, Daß Arthur Opce die Begum von Serbhana Getäuscht, verrathen, daß er mit Gewalt, Mit Trug und List in Haftings' Netz sie locken,

3hr Land ben Britten überliefern will! Beweif' es nur, und bu haft nichts bewiesen! Was ist die Begum mir? Ein Diadem — (bie Stirnbinde abnehmend und hinwersend) Ich werf' es hin, wie dies! — Ein schwarzer Schleier — Und sieh, wie diesen reiß' ich ihn in Stücke! —

(Cie thut es )

Arglistiger Berleumber! Wenn bu Opce Berberben willst, beweise, daß er nicht Die Begum, nein, daß er das Weib, daß er Alida, die Geliebte, mich verrathen, Und kannst du's nicht, so friech' zurück, Scorpion, In bein Bersteck, bohr' beines Hasses Stachel Dir selbst in's Fleisch und stirb am eignen Gift!

#### Romoran

(nach einer Paufe).

Genug ber Worte! Romm!

### Begum

(gurüdtaumeinb).

Weh mir! - 3ch fterbe!

# Sechste Scene.

Die Borigen. Apefcha.

### Aneicha

(bie mahrend ber letten Worte von rechts eingetreten). Bas geht hier vor? Was hast bu, Begum? Sprich, Erzurnt bich Komoran?

# Begum.

Erzürnen? — Nein!
Er tritt mein Herz mit Füßen nur, er bohrt
Ein winzig armes Wort nur, eine Silbe —
On öffnest kann ben Mund sie auszusprechen —
Zehntausenbmal mir morbend in die Seele,
Er sagt nur: Komm! und: Komm! und wieder: Komm!

### Aneidia.

Allah Kerim! Mein Herzblatt, fasse bich! Und du geh', Komoran —

# Begum.

Nein, laß' ihn bleiben! Und sag' ihm bies noch: Wer bie Löwin reizt, Den saßt sie und zerreißt ihn! Warn' ihn, daß Er grundlos nicht auf eitlen Anschein hin Mein Herz mit Ingrimm, haß und Wuth mir schwelle; Denn ras't es erst, so will's sein Opfer haben, Und täuscht er sich, so zahlt er's mit bem Kopf! Das schwör' ich! Sag' ibm bas!

# Apejdia.

Es gilt bein Leben,

Bebenke benn bie Antwort, Romoran!

#### Komoran.

Mein Kopf fitt fest, und feine Antwort als Die eine hab' ich: Begum fomm'!

# Begum

(nach einer Baufe mit Anftrengung).

# Wohlan!

Ich folge, geh' voran! — Ich taumle — Nacht Umbunkelt mich! — Ahescha, beinen Arm!
Es ist ber Weg zum Tobe, ben ich gehe,
Und leb' ich noch die nächste Stunde, nun
So leb' ich ewig! — Winkst du uns? — Wir kommen!
Die Schritte zögern, aber nicht der Sinn;
Ich will die Wahrheit, sahr' das Glück dahin!
(Die Begum, auf Ahescha gestütt, solgt Komoran, der die Leuckte erbebend durch den Seiteneingang rechts abgebt.)

# Bermanblung.

Sartenfaal in inbifc.perfifcem Gefcmad mit Golb. und Schnitswert reich verziert. Die Bubne in ber Form eines halben heragone gefchloffen. Rechts ber Eingang, ein hufeifenformiger mit einem Borhange verfehener Bogen ; links gerade gegenüber, ein ähnlicher Bogen, ebenfalls mit einem — NB. unburchschigen — Borhang verschloffen. Im Borbergrunbe rechts ein Tifch, baneben ein bimanartiger Rubesig. Racht.

# Siebente Scene.

(Der Borhang rechts öffnet fich; Komoran tritt ein, und bleibt, bie Leuchte erhebend, am Eingange stehen, bis bie Begum und Abefca eingetreten find. — halbe Beleuchtung.)

#### Romaran

(vortretend und bie Leuchte auf ben Tifc rechts ftellenb). Bir find gur Stelle!

Begum.

Wohin führst bu mich? Wie, seh' ich recht? Hierher! Verhöhnst bu mich? Was soll ich hier in bieses Saales wohl Bekannten Räumen?

Romoran.

Seben, richten, ftrafen!

Begum.

Und Dyce, wo ist er?

Komoran

(nach linte zeigenb).

Sier!

# Begum.

Sier, fagst du? Sier,

Wo einst wir unsrer Liebe Schwüre tauschten, Wo meiner Reue Thränen ich geweint, Wo jebe Stelle heilig und geweiht, Hier sollt' er — Nein, du lügst!

#### Komorau.

So fieh und glaube!

(Er öffnet rasch ben Borhang links, bessen Salften auseinander sahrend, einen von einer Sängelampe bell erleuchteten Altovenzeigen, in dem Ohce, auf einem Anhebette hingestreckt, schläft, mabrend dir in, neben ihm auf einem Rissen fnieend, ebenfalls in Schlaf versunten. an seiner Bruft liegt, so daß ihr Schlere und fein Arm, der ihren Nacken umschlungen hält, ihr Antlit verbergen; neben ihnen auf dem Boden eine Hutta, eine Zitber, und auf einem niebern Tischen verschiebene Trintgefäße.)

### Begum

(zurüdtaumelnb).

D Mächte bes himmels! Was feb' ich? Web mir! (Gie verbirgt bas Geficht in ben hanben.)

# Apejcha

(hinzutretenb und sie umschlingenb). Du sahst genug, zu viel! Was fäumst du noch? Komm, sag' ich, lass' uns gehen!

### Begum.

Rein! Hinweg,
Du Thörin! Ich will ganz mein Unglück sehen!
(Sie reißt sich los und ftürzt gegen ben Altoven hin.)
Er ist's! Er ist's! Ein blühend Weib im Arm,
Umweht von ihrem Athem liegt er ba!
Und ich — ich Unglückselige! — Wach' auf!
Wach' auf, Verräther, Lügner, Ungeheuer,
Wie einmal nur in solcher Hülle Trug
So schön und so verrucht die Welt es schaute!
Auf! Hörst du nicht, Unsel'ger? Du mußt sterben!

#### Romoran.

Laß ab! Du wedst ihn nicht! Zu fräftig wirkt Den Mohnfaft, ben in Hukka und Bokal Den Beiben erst ich mischte! Vor bem Morgen Berscheucht kein Rütteln und kein Ruf in's Ohr Den Schlaf von ihren Wimpern! Sieh nur selbst! (Er tritt an bas Ruhebett, faßt ten Arm, mit bem Opce ben Naden Schirin's umschlungen hält, hebt ihn empor und läßt ihn bannfallen, durch welche Bewegung Schirin's Antlit sichtbarwntd.)

# Begum

(auffcreienb).

Schirin! Auch fie! Sft's möglich? Auch Schirin! Wird Alles, was umarmend je an's Herz Ich drücke, mir zum Dolch, und schlägt mir Wunden, Und ernt' ich Gift rings, wo ich Liebe fa'te? — Wie fest sie fich in seine Arme drückt, Die blonde Unschuld, mit den Beilchenaugen, Wie noch von Küffen ihr die Lippen triefen! — (Sich wie mit Etel abwendend und vortretend.)

Geich wie mit Etel abwendend und bortretend.) Berflucht der Tag, da von der Mutter Leiche Ich einst sie aufnahm, und verflucht die Thräne, Die Mitseid einst auf sie herabgeweint!

# Apejcha

(zu Romoran).

Soll länger noch fie biefen Anblick schauen? Bas säumst du? Schließ' den Borhang, Komorau!

# Begum

(mahrend Romoran ben Borhang folieft).

Das also, Dyce, war beine Liebe, bas
Die Treue, die du mir geschworen, das
Der Lohn der Opfer, die mein Herz dir brachte! —
Ich war einst stolz, und täuschte und betrog
Und log und heuchelte um beinetwillen;
Ich war einst treu, und brach um beinetwillen
Dem Gatten, nicht die Treue, doch das Herz;
Ich war einst feusch und rein, und Somru's Witwe
Warf liebetrunken sich in beine Arme!

Ich gab bir meiner Liebe vollstes Maß, Gab, was ich nur besaß und was ich bin, Gab Leib und Leben, gab bir alles hin, Und bu — bu konntest für dies alles nichts, Für so viel Liebe nichts — als mich verrathen!

# Aneidia.

Du bist bewegt, erschöpst! Kaum Wochen sind's, Daß Fieber dir am Mark verzehrend nagte; O sammle, schone dich!

# Begum.

Sie freilich, sie
Ist jung und blühend, frisch und schön, und ich
Bin im Berwelken! Aber wer entfärbte
Die Rosen meiner Bangen!? Ber ersäuste
In Thränen meiner Augen\*Sternenglanz?
Wer ließ von Unruh', Borwurf, Qual und Gram
Mir Furchen in die weiße Stirne pflügen?
Du warst es, du! — Und du verschmähst mich nun?
Du kamst und pflücktest mich, die volle Rose,
Die welke wirsst du weg? Ein ander Beib,
Beil jünger, dünkt dir besser? — Heuchler, war
Ich dir denn nur ein Beib, nicht eine Seele?
War beine Reigung nicht blos Trug, auch Schmach? —
Mir dunkelt's vor den Augen! — Belche Glut

In meiner Seele und kein Quell, ber Trost Ihr labend sprudelt, kein Gedanke, der Ihr Kühlung zuweht, als der eine: Tod Für Täuschung, Leid für Lust, Bergeltung, Nache!

#### Romoran.

Noch mehr! Dies Blatt fant vorhin hier ich liegen, Worin Opce seinen Beistand Alum Beg Berheißt, zu Gunsten beines Sohnes bich Bom Thron zu stoßen! Seine Hand ist's, sieh, Und beutlich klar ber Inhalt —

# Begum

(mit einer abmehrenben Bewegung).

Weg damit!

Das zählt nicht! — O bas hätt' ich ihm vergeben! Das aber — bieses Schlummern Arm in Arm, Dies selig traut sich ineinanber Schmiegen, Das brennt in's Mark! — Das kann ich nicht vergeben, Und Gott kann's auch nicht!

## Apejcha

(gur Begum, bie auf ben Divan binfintt).

Wie bein Auge rollt!

D weil' nicht länger hier! Komm, sag' ich! Lass' Uns aeben, komm!

#### Romoran

(vortretenb).

Nein, lass' sie bleiben noch, Und erst mich hören! — Begum, bein Gebot, Es ist erfüllt! Du kannst nicht zweiseln mehr, Daß Dyce als Weib, als Fürstin bich verrathen! Willst nun bu hören, was bein Gatte sterbenb Kür bich mir auftrug?

# Begum.

Sprich! Was nicht als Rath Mehr frommt, bas fromm' als Buße! Sprich nur, sprich!

#### Romoran.

Am Abend war's; bas Kampfgetümmel schwieg, Und bleich und blutend lag dein ebler Gatte, Den Tod schon auf den Lippen, mir im Arm. Da flammt noch einmal auf sein brechend Auge, Und sich ermannend ließ er mich vorerst Mit heil'gem Eid in seine Hand ihn schwören, Ich wolle treu mein Lebelang dir dienen, Ob's leicht, ob's schwer, ob lieb ob leid mir's wäre, Aussühren redlich, was du auch beföhlest Und vor Gesahr dein Kind und dich behüten,

### Begum.

Und bu, bu hieltst ben Schwur! Du freilich bift fein Gentleman, fein Britte!

#### Romoran.

Dann hieß er mich vor Dyce bich warnen; benn Er fei zweident'gen Rufes, wie er jüngst Bernommen, sei geächtet, heimathlos Und wohlverdientem Strafgericht entstohen —

### Begum.

Das mocht' er sein, war er nur treu bafür!

#### Romoran.

Er sei von Außen glatt zwar, sagt er, doch Bon innen hohl, leichtfinnig, falsch und feig, Geheimer Selbstsucht, schlauen Truges voll --

# Begum.

Das ist er, ja, und nebstbei treulos noch!

#### Komorau.

Der Rabscha sprach's und seine Stimme brach,
Dann sich erholend hub er wieder an:
"Umsonst, sie liebt ihn, weiß ich, liebt ihn doch,
"Denn er ist schön und lügt und schwört und schmeichelt
"Und wird nicht ruhen, bis er sie umgarnend

"Berkauft an unfre Feinbe, bis er fie Getäuscht, verhöhnt, geplünbert und verrathen!"

# Begum.

So fam es, ja, fo fam's!

Gein Loos geworfen -

#### Romoran.

Bett aber plötflich frampfhaft mich umflammernb, Die Stimme icon erlofchenb, haucht er bin:

Der Rabicha iprach's,

"Und fäm' es bahin, schwör' mir, es zu rächen,
"In seinem Herzblut mich und sie zu rächen,
"In seinem Herzblut, schwör' mir's, Komoran!"
Er sprach's, brückt meine Hand, und ging hinüber! —
(Nach einer Pause.)
Du hörtest, so entscheibe nun! Du bist
Getäuscht, verrathen! In Erfüllung ging
Des Sterbenden Boraussicht, soll nicht auch
Der letzte Wunsch des Todten sich erfüllen? —
Du schweigst! Doch auch dein Schweigen spricht! Du wehrst
Nicht mehr der Hand, die Somru rächt, den Weg
Zu seinem Herzen! — Seine Zeit ist um,

(Er eilt auf ben Alfoven linfe und gudt ben Dold.)

### Begum

(aufipringenb).

Salt! Burud! Mein find

Die Beiben!

(Rach einer Paufe, auf ben Brief zeigenb, ben fie früher fallen lief.) Reich' mir bort bas Schreiben ber!

(Das Blatt, bas ihr Komoran hinreicht, überblidenb.)
Bohl! Dies genügt! Und nun vernimm! Ich will
Die beiben hier nicht morden; richten will
Ich sie, vor aller Welt sie richten, ihn
Um Hochverrath, um freche Buhlschaft sie!

#### Romoran.

Du willst sie richten, Begum? — Beist du nicht, Daß Dyce als Resident der Compagnie Nicht beinem Richterspruch erreichbar, nur Dem Dolch der Rache! Vor Gericht ihn fordern, Berriethe beine Ohnmacht nur der Welt; Denn was du auch versuchtest, was du bötest, Nie, weiß ich, duldet Hastings, daß, misachtend Sein Creditiv, an Dyce die Hand du legst!

# Begum.

Auch er hat seinen Preis! Was ich ihm biete, Wird Hastings nehmen! Romoran.

Wie, so wolltest bu -

Begum.

3ch will, daß du noch diese Nacht, gleich jetzt hinaus zu hastings eilest, und für mich Zwei Dinge von ihm forderst; erstens, daß Er Opce sogleich des Dienst's der Compagnie Entlasse, und noch heut mir Brief und Siegel Darüber gebe —

#### Romoran.

Schwärmt bein Geift? Du meinft,

Er würbe -

### Begum.

Ja, er wird! Dann forderst bu Ein Jahrgelb so für mich, wie meinen Sohn; Doch seilsch' und mässe nicht, ninun, was er bietct!

### Komoran.

Ihr em'gen Götter, wie -

#### Begum.

Geht bies er ein, So tret' ich in brei Tagen — merke wohl, Richt früher, später nicht als in brei Tagen — Die Herrschaft in Serbhana, Land und Leute, Wie sie Sahrhunderte mein Stamm besessen, Der Compagnie auf ew'ge Zeiten ab; Geh' hin und sag' ihm dies!

#### Apeica.

Du fiehft fo blaß!

Du mantft, bu taumelft! Weh, mas ift bir?

#### Begum

(auf Apefca fich ftugenb).

Nichte!

Der Geift ift frifch! Die Glieber nur find ftorrig, Und weigern ihren Dienft!

#### Komoran.

Ift's möglich? Wie,

Aufgeben beiner Bater Machtbesit, Berschleubern an bie Fremben wolltest du Serbhana's segenstrotenbes Gesilb, Du, Somru's Witwe, seines Sohnes Erbe?

# Begum

(auf Apejca geftütt mit Anstrengung). Er kann nicht herrschen und ich wills nicht mehr, Bill nicht mehr diese Lüfte athmen, nicht Die Stätte solcher Frevel mehr bewohnen!

#### Komoran.

Und ich, ich sollt' um jenes Freviers willen Serbhana, dieses Kleinod Indiens, Den blonden Räubern überliesern, ich, Ihr grimmster Feind, ich, Somru's Wassenbruder, Ein Khatrha und Brama's Arm entstammt?

### Begum.

Umsonst nicht wirst uns Menschen bas Geschick Erfüllung unfrer Bünsche in ben Schooß; Dit Thränen nur erkausen wir bas Glück! Bezahl' auch du für beine Rache! Geh' Zu Haftings, geh' —

Romoran.

3ch, nimmermehr!

### Begum

(fich aufraffenb).

Ich will's

In Somru's Namen, Romoran, gehorche!

(Bährend Komoran fich abwendet, und bas Geficht in den Sänden verbirgt, gegen den Altoven lints hingelehrt, mit zunehmender Erschöhfung.)

llub ihr — schlaft siiß! Erwedt ber Tag euch wieber. Steht schon ein andres Brautbett euch bereit; Ein Lager, weich nicht eben, aber fiihl — Kühl wie der Frost, der mir zum Herzen friecht — Und einsam, still und dunkel — wie der Schatten, Der dämmernd mir den Blick umwebt — und tief, Tief wie des Meeres Grund — da senk' ich euch — Hinab — hinab —

> (zusammenbrechend) Ich kann nicht mehr!

> > Aneicha.

Gie finft!

Belft, rettet!

# Begum.

Wedt fie nicht! — Bringt still mich fort In mein Gemach — Still, sag' ich, still! — Hinab, Sinab mit ihnen — wedt sie nicht — hinab — (Während sie in Apeschaft armen auf ben Boben hingseitet, fällt rasch ber Borhang.)

# Fünfter Akt.

Chauplat mie im ersten Alte; Tag; ber hintergrund ber Bubne von ben Trabanten ber Begum besett.

# Erfte Scene.

(Romoran und Clifforb treten von rechte auf.)

#### Komoran.

Bestellt warb beine Botschaft! Bolle nun Der Begum Antwort hier erwarten!

# Clifford.

Яефt,

Ganz recht! — Dies ist ber Thronsaal, scheint's — Fürwahr, So glänzend als geschmackvoll! — Doch wozu Mit Wachen seh' ich Thür und Thor besetzt?

# Komoran.

Gericht zu halten beuft bie Begum bier!

# Clifford.

Gericht zu halten? Wie, fie hielte noch Gericht, noch jeht Gericht, nachdem heut Racht Du Saftings erft eröffnet, fie gebente Der Compagnie Serbhana abzutreten?

#### Romoran.

Du weißt bavon und er versprach boch —

### Clifford.

Bah,

Wer hat Geheimnisse vor seiner Feber?
Und jetzt, in ihrer Herrschaft letzten Stunde,
Jetzt will sie richten noch? — Wär's besser nicht,
Sie schiebe wie nach einem heißen Tag
Die Sonne, nicht versengend mehr, nur seuchtend
In's Meer hinabsinkt, segnend und gesegnet,
In Frieden von den Ihren, von Serdhana?

#### Komoran.

Wie meinst du das? Bift du hierher gesandt Das Richteramt der Begum zu verkummern, Gewalt ihr anzuthun? Hält Hastings so, Was ausbedungen, was mit heil'gem Eide Beschworen warb?

### Clifford.

Was sprichst du da? — Wer benkt Daran, der Begum Rechte zu verkümmern! Ich weiß nicht, was bedungen ward, und will's Nicht wissen; warb jeboch bedungen, daß Die Begum ungehindert bis zulett In blut'ger Strenge hier noch walten dürse, Nun so ersaub' mir, nicht für uns, für sie Es zu beklagen! — Doch wer kömmt da? Ei (zu Dyce, ber von' rechts austritt) Willsommen. Doce!

# Bweite Scene.

Die Borigen. Dpce.

Dnce.

Wie, Clifford hier, und wohl

An mich gesendet?

### Clifford

(während Komoran bei bem Bortreten Doce's fich bem hintergrunbe zuwenbet).

Nicht an Sie! 3ch kam Die Begum zu begrüßen und ihr Haftings Besuch für biesen Morgen anzusagen!

#### Dyce.

Besuchen? Hastings, sagen Sie, bie Begum, Da beiber Wesen boch wie: Ja und Nein! Sich ausschließt —

# Clifford

(mit Begiehung).

Irrungen, die über Nacht

Bisweilen fich beheben!

#### Dnce.

Meinen Gie?! -

Daß Haftings tömmt, erklär' ich mir zur Noth, Die Begum aber, wenn ich recht sie kenne —

# Clifford

(wie oben).

Ber fennt bie Beiber recht? — Ich wette, fie Empfängt ihn, Duce!

#### Dnce.

Mich wundert, muß ich sagen,

So ficher Ihrer Sache Sie gu feben !

# Clifford

(wie oben).

Und so auf's Haar mit Ihnen geht es mir; Nur nimmt nebsibei auch Andres noch mich Wunder, Nicht bloß die Wachen hier im Saal, auch draußen, Wo nächst bem Gartenhaus ich Sclaven eben Ein Grab austiesen sah — Dyce.

Gin Grab! Bunadift

Dem Gartenhaus?

Clifford.

Und als ich fragte, wer Wohl im Palast gestorben wäre, sprach Der eine grinsend d'rauf, es würden hier Zu Land' nicht Tobte bloß begraben —

Dyce.

Wie,

Nicht Tobte bloß?

Elifford.

Seltsame Antwort bas?

Nicht wahr?

(Um fic herblident, und ba er Komoran mit einem eben eingetretenen reich gelleibeten Diener im Gefprach begriffen fieht, Dhce einige Schritte bei Seite führend, mit gebämpfter Stimme haftig und bringent.)

Dyce, Sie sind frant! Gewiß, Sie sind's! Sie muffen trant sein, und ein Ritt in's Freie Thät' Ihnen besser, als hier still zu sitzen! Drum frisch auf's Roß, wenn jetzt ich gehe, Dyce, Und ked mit mir durch's Thor hinausgetrabt, In's Freie, hören Sie, in's Freie!

#### Anmoran

(vortretenb, mabrent ber Diener, mit bem er gefprochen, abgebt).

Heil

Und Frieden wünscht bem Mabarabicha Saftings Die Begum, meine Berrin, und willfommen Mit Freuden nennt fie ibn, wie jeden Gaft, Der Treu' und Glauben und ihr Sausrecht achtet! So ibrach fie! Ebne Brama beine Beae!

#### Clifford.

Mun fonnt' ich geben, meinst bu? - Wohl, ich gebe! -(Rach einer furgen Baufe, leichthin.)

Begleiten Gie mich, Duce?

### Duce.

Bern, befter Clifford! -

Rur daß die Begum eben mich hierher Beschieben, und ba Haftings kömmt -

### Clifford.

Nun wohl!

Un mir liegt's nicht, verschlimmert fich Ihr Uebel; Der Morgenritt hatt Ihnen wohlgethan! Es follt' nicht fein, und fomit Sand geschüttelt Und geb' uns Gott ein fröhlich Wieberfeben!! (Er geht, von Romoran begleitet, rafch burd ben Geiteneingang rects ab.)

# Dritte Scene.

Die Borigen ohne Clifford.

#### Duce

(nach einer Paufe).

Was wollt' er nur mit seinem Morgenritt?
Wie seltsam sprach er nicht erst von den Wachen
Im Saale hier, dann von dem Grab zunächst
Dem Gartenhaus — Wie, hört' ich nicht einmal
Bon einer Sclavin, die der Begum Vater
Lebendig hier begraden ließ? — Pah, Märchen!
Wär's nur ein Märchen auch, daß Hastings kömmt;
Die Begum könnte — Herr, mein Gott im Himmel!
Wenn Beide sich verständigt hätten, wenn
Sie gegen mich — Wie wird so heiß mir plötzlich!
Mein Herz steht still, es stockt mein Athem! — Clissord
Ermahnte mich zur Flucht — und ich — Ihm nach!
Er soll mir sagen —

#### Romoran

(ber mittlerweile wieber eingetreten, fich ihm in ben Weg fiellenb). Salt! Wohin?

Duce

Gieb Ranm!

3ch hab' ein Wort mit Clifford noch —

#### Komorau.

Bu fpat!

So eben ichloß bas Thor fich hinter ihm!

Duce.

Gleichviel! Ich will, ich muß ihn sprechen -

Kamaran.

Nein!

Du follft nicht! Bleib'!

Dyce.

Bermeff'ner, magft bu Salt

Mir, einem freien Britten, ju gebieten ?!

Mit welchem Recht vertrittst bu mir den Beg?

Komoran.

Die Begum will's! hier fommt fie, frage fie!

# Dierte Scene.

(Im hintergrunde treten von links in feierlichem Zuge auf: Trabanten bann die Jagirbars (Lehensträger) von Serbhana, hierauf Sclavinnen, und in der Witte die Begum von Ahe fca begleitet.)

### Begum

(bei Doce's Anblid fic abwendend, für fich).

Balt' fest, mein Berg! Da ift er!

(Laut.)

Komoran!

(Da biefer zu ihr getreten, halblant fortfahrenb.) Gefcah, mas heute Nacht ich bir befohlen?

Romorau.

Beforgt ift Alles; Alum Beg in Saft Gebracht, mit Wachen ber Palaft umftellt Und ihnen aufgetragen, Saftings felbst Mit mäßigem Gefolg nur einzulaffen.

Begum.

Wohlan, an's Werf benn!

Duce

(vortretenb).

Begum, hore mich!

Begum

(mit einer abmehrenben Bewegung).

Nicht jett!

Duce.

Bu klagen hab' ich -

Begum.

Sorge nicht!

Bur rechten Stunde mirb bein Recht bir werben!
(Sie fteigt bie Eftrabe binan und läßt auf ben Riffenthron fich nieber; Abeica fibt ju ihren Bugen; Romoran bleibt auf ben Stufen ber Eftrabe fteben, mabrenb Dhce in ben Borbergrund rechts juridmeicht.)

### Begum.

Benn beute, Lebenstrager von Gerbbang. Dein Ruf euch bier versammelt, fürchtet nicht, Es werde zwischen eurem Recht und meinem Der alte Rampf verberblich fich erneuen: Kur immer Frieden biet' ich euch vielmehr. Und was ich fonst beharrlich euch versagt, Bewähr' ich nun nicht halb, annähernd nur, Dein, ohne Rüchalt, gang, in reichfter Fulle ! 3br wünscht feit Jahren, weiß ich, laut die Ginen. Die Andern insgeheim, daß in ein Bunbnig Gerbhana trete mit ber Compagnie; 3br grolltet mir, daß ich's bisber verfagt. So that ich benn gulett nach eurem Billen. Rur geb' ich ftatt ben Bundgenoffen euch Den Berrn! Denn abgetreten hab' ich, wift, Der Compagnie bas Erbe meiner Bater: Drei Tage noch, fo icheib' ich von Gerbbana. Und fortan berricht ber Britte bier im Land! (Bewegung bes Erftaunens und ber leberrafchung unter ben Jagirbare.)

### .Dyce

(für fic).

D meine Ahnung! Hastings siegt — und ich —

Giner der Jagirdare.

Berlaffen willft bu uns!

Gin Anderer.

Der Frembe foll

Nicht herrichen in Gerbhana!

Gin Dritter.

Bleib' bei une!

Berworrene Stimmen.

Berlaff' uns nicht! Du barfft nicht! Bleib' bei uns!

# Begum

(sich erhebent, zu ben auf sie Herandringenden). Zurück! Kein Wort mehr! Schweigt! — Zu tief hinat In's Mark des Lebens schau' ich euren Seelen, Als daß mich Worte täuschten! Ihr seid feig! Wie ihr den Kamps, den ich euch zugemuthet, Den heil'gen Kamps für Recht und Freiheit scheut, Wie Furcht euch jenes Bündniß wünschen ließ, Das Allen Knechtschaft brachte, die's geschlossen, So saßt euch Furcht nun vor dem neuen Herrn, Und zagend wünscht den alten ihr zurück! Umsonst! Ihr ließt von mir, so ließ ich euch! Buhlt nun und kriecht um eurer Dränger Gunst, Und fühlt euch wohl in dumpfer Knechtschaft Frieden;

3ch schittl' euch ab wie Staub von meinem Rleib. Drei Tage Herrschaft sind mir noch beschieden Und dann fahrt hin für Zeit und Ewigfeit! — Jetzt aber, will ich, seid noch Zeugen, wie Zum letztenmal mein Herrscherrecht ich brauche, Undank zu zücht'gen, schleichenden Berrath Zu sicht'gen, schleichenden Berrath

(Sich wieber fegenb.)

Komoran! ber Richter harrt,

Wo find die Schuldigen?

# Dyce

(mabrend Komoran fich bem hintergrunde zuwendet, für fich). Ihr Auge glüht,

Und ihre Lippe zuckt! — Mich faßt's wie Schwindel — Jetzt Kühnheit, ober alles ist verloren! (Bortretenb.)

3d, Begum, führe Rlage, bore mich!

# Begum

(nach einer furgen Paufe, bumpf).

Bebulb, auch beine Stunde fommt!

# Junfte Scene.

Die Borigen. Schirin, Trabanten.

### Dyce

(nach bem hintergrunde blidend, wo auf Komoran's Wint die Menge auseinanberweicht, und Schirin in schwudlosem weißem Gewande mit gelöstem haar, von einigen Trabanten begleitet, austritt, für sich).

Weh mir!

Schirin!

### Begum.

Hieher, Schirin! Tritt näher! Sentst Du schen ben Blid? Du zagst wohl, zarte Blume, Dein Antlitz all' ben Männern hier zu zeigen? . Wic, ober nicht? Bist du nicht mehr so scheu, Du Bahaberentind?

### Schirin.

Erhabne Berrin!

# Begum.

Du warst zu schüchtern zwar erst letzthin noch Gin Lieb mir vorzusingen; doch es wächst Gar seltsam dir ber Muth im Dunkeln, will Man wissen —

### Schirin.

Herrin, wenn du Buruft, fo fprich, Dag Reue mein Bergeben fühne -

# Begum.

Bie,

Bereuen wolltest bu, bag bu so früh Der Mutter Spur wetteifernd nachgefolgt, Bereuen all' ber Nächte Wonnetaumel, Die selig bu im Gartensaal verträumt —

#### Schirin

(in tie Aniee fintent und tas Antlig in ben Sanben verbergenb). Beh' mir! Erbarmen!

# Begum.

Dein Bergehen sühnen!
Dit diesen Thränen etwa, Heuchlerin?
Wie, waschen Thränen schwarzen Undank weiß,
Und heilen sie den Riß in meinem Herzen,
Und träusen sie der Unschuld Beilchendust
Dir wieder in die lustentweihte Seele?!
Nein, du bist reif, und Ernte will ich halten! —
Hein, du bist reif, und Ernte will ich halten! —
Hein, du bist reif und Ernte Will ich halten! —
Hein, du bist reif, und Ernte will ich halten! —
Hein, du bist reif, und Ernte will ich halten! —
Hein, du bist reif, und Ernte will ich halten! —
Hein, du bist reif, und Ernte will ich halten! —
Hein, du bist reif, und ber Tobten nachzuwersen;
Hoh liebte sie, und hielt sie wie mein Kind,
Und dafür stach sie mich in's Herz, die Schlange! —
He sein Berten siehen siehe sehlange! —
He sein Berten siehen siehe sehlange!

Hinweg mit ihr! Es gahnt zunächst ber Schwelle Des Gartenhauses, bas so wohl sie kennt, Ein offnes Grab! Hinein mit ihr, lebendig hinein mit ihr und Erbe über sie!

Das sei bein Brautbett, Kind ber Bahabere!
Und nun hinweg mit ihr!

# Schirin

(auffpringenb).

Weh mir! Entjeten!

(Sie flurgt, mahrend einige Trabanten gegen fie vortreten, auf Doce ju und umfolingt ibn frampfhaft.)

Bilf, Arthur, rette mich!

#### Duce

(für fich).

Muth, sprach sie, stürmt

Den himmel, nun fo gib mir Muth, Bergweiflung!

### Begum

(von ber Eftrade niederfteigenb, ju ben Trabanten, bie gogernb fliffesteben).

Bas foll bies Bogern! Greift fie, reift fie fort!

### Dyce

(ben Degen ziehenb).

Halt, fag' ich! Wer nicht bluten will, zurüd!

# Begum.

Was foll bas? Wagst bu Dyce mir Trotz zu bieten, Und barfst bu meine Sclavin mir entziehen? Wie, ober willst bu —

Duce.

Richts, als Beit bir gonnen,

Daß Ueberlegung, Maß, Besonnenheit Nach milberem Gesetz ihr Urtheil fälle!

#### Begum.

Mein Wille ist Gesetz bier! Sie muß sterben! Ergreift sie, sag' ich —

#### Dnce.

Rein, sie sollen nicht!

Serbhana barf, wird nicht mit blut'gen Händen Dich scheiben sehen! — Nein, du wirst vergeben! Zu weich, zu ebel, weiß ich, fühlt bein Herz Als baß bein Zorn sie boppelt treffen könnte, Weil dir ber wahrhaft Schulbige entgeht —

# Begum.

Entgeht er mir, ber wahrhaft Schulbige? So! Bist bu bess' gewiß?

Dyce.

Die Begum benft

Bu groß, mit Meuchelmord fich zu befaffen; Sie ist gerecht, übt ihre Herrscherpstichten, Und weiß nichts von Aliba's Schmerz und Jorn —

# Begum.

Doch auch von ihrer Schwäche weiß sie nicht; Sie sinnt nicht Meuchelmord, sie richtet aber, Sie wirft hier diesen Brief an Alum Beg Dir vor die Füße, übersührt dich, stumm Erbleicheuben Berbrecher, tückscher Aufwieglung ihres Bolkes zum Berrath, Und wie um freche Buhlschaft diese sie Berurtheilt, so um Aufruhr und Empörung Berdammt sie dich und tritt dich in den Staub! Socthut die Begum, denn Alida, wisse, Alida weiß nicht mehr von dir!

### Schirin

(halblaut zu Dnce).

Weh uns!

Blut flammt ihr Aug', Tod starren ihre Züge!

#### Dyce.

Du fagst mir harte Worte, boch zum Glud Sind's Worte nur! Du weißt so gut wie ich, Ich bin nicht beiner Herrschaft unterthan, Ich steh' ein freier Mann bir gegenüber; Ich bin ber Resibent ber Compagnie, Und jedes Haar auf diesem meinen Haupte Schirmt England's Macht —

#### - Begum.

Dich fchirmte Englands Dacht!

Es stößt bich aus; wie eine falsche Münze Berläugnet's bich! Du bist nicht heilig mehr Und unverletzlich, nicht mehr Resident Der Compagnie! Entlassen beines Dienstes, Entkleibet beiner Würden stehst du hier, Ein Fremder, nein, ein Feind, und Feinde schlägt Man tobt!

### Dyce

(ben Degen fallen laffent).

Entlaffen - Saftings -

### Begum.

Romoran,

Reich' ihm bas Schreiben Haftings', baß er's glaube!

#### Duce

(mit zitternben Sanben bas von Komoran ihm bargereichte Blatt erfaffenb).

Entlaffen — Seine Hand — D Trug ber Hölle! Berloren bin ich —

# Begum.

Fühlst du, daß du's bist?! Erlahmt dir die beredte Junge jetzt,
Und wo so warm du um Erbarmen erst
Für ihre Schuld gesteht, versagt das Wort
Dir für die eigne nun? Wie, oder ahnt
Dein Hert, es sei vergebens? Und so ift's!
Dein Urtheil ist gefällt, dein Loos geworsen!
Berräther an der Fürstin wie am Weib,
Du sollst nicht, einst nach England heimgekehrt,
Dich beiner Aralist rübmen! Du mußt sterben!

#### Schirin

(ber Begum zu Füßen sinkenb). Nein, schone seiner! Lass' mein Leben bir Genügen! Ich allein bin schulbig; ich Umgarnte ihn! ich war es, bie, sein Herz Berwirrend, ihn von bir gewandt; ich riß Zu Trug und Treubuch und Berrath ihn hin; Mich treff' bein Zorn, mich töbte, Begum, mich!

# Begum.

Du hättest — Nein, du kleine, bunte Natter, Du bist nicht von der Klapperschlangen Art; Dein Blid betänbt, bein Hauch vergistet nicht, Du warst ber Räuber nicht, nur seine Beute! Genug! Hinweg mit ihnen! — Ober ist hier Einer, rebet, ber mir Unrecht gabe, Als hatt' ben Beiben ich zuviel gethan, Der trete vor!

(Kurzer Trommelwirbel außer ber Bübne.)
Rings Alles stumm! — Nun denn,
So thu' bein Amt, Brautführer Komoran,
Lenk festlich diesen blassen Paares Schritte Zum Brautbett hin zunächst dem Gartenhaus;
Zwing' sie hinein, ob sie verschämt sich sträuben,
Zwing' sie hinein, und Erde über sie! —
Hinweg mit ihnen! Greift sie, führt sie fort!
(Sie tritt in den Bordergrund tinks und steht in sich gekehrt, ohne
an den nächken Reten Theil zu nehmen.)

### Shirin

(ben Trabanten, bie fich in Bewegung setzen, entgegeneilenb). Sier bin ich, nehmt mich hin! — Flieh, Arthur, flieh!

#### Romoran

(ber fic inbeffen unbemertt bem halb bewußtlos baftebenben Dpce genähert, bie hanb auf feine Schulter legenb).

Komm, folg' mir!

#### Duce.

Rein! Burud! Ich will nicht fterben!

#### Romorou.

Fort, fag' ich -

#### Duce.

Rein, bu follft nicht, Scherge - Beich'

Burud! - Bo ift mein Degen - Rettet, belft!

Ift hier tein Berg, bas menichlich fühlte ?! -

(Er mirb mahrend biefer Rede mit Schirin von Komoran und ten Trabanten allmählich in ben hintergrund ber Buhne gurud= gebrangt.)

### Schirin

(aufichreient).

Gnabe!

Erbarmen, Begum!

### Begum.

Gnab' euch Gott, ich nicht!

# Sechste Scene.

Die Borigen. Clifford. Baftings. Gefolge.

### Clifford

(aufer ber Bubne).

Burud! Gebt Raum! Plat für Gir Barren Saftings!

(Die Menge weicht zurud, ber Borhang bee Seiteneinganges rechts öffnet fic, und haftings, begleitet von Tlifford und einigen andern englischen Officieren tritt ein.)

#### Duce

(fon in bie Tiefe bee Sintergrundes gurudgebrangt). D Klang von himmelshöben! Freundesstimmen! Sinmeg ibr Schurken, lafft mich -

> (er reift fich loe und fturat bie ju Saftinge vor. \*) Ja, Gie finb's,

Gin Retter, Gir, im Drange ber Gefahr Mich zu beschützen, tommen Sie! Mein Blut, Mein Leben liegt in ihren Sänden -

# Saftinge.

Mie.

Sie fühlten in Serbhana fich fo ficher, Und maren in Gefahr jett, Mifter Dyce?

# Dnce.

D rechten Sie nicht ungroßmüthig jett Um eitler Worte Rlang! An's Leben will Die Begum mir, fie zeiht mich bes Berraths, Sie will mich töbten laffen - nein, noch mehr, Lebendig will fie mit bem Madchen bort,

Komoran.

Dbce. Sdirin.

Saftings.

Abeica.

Clifforb.

<sup>\*)</sup> Stelluna.

Lebendig mich begraben laffen! — Braucht Es mehr? Sie werben, muffen mich beschützen!

# Saftings.

Wie könnt' ich bas? Sie sind nicht mehr im Dienst Der Compagnie, Sie sind ein Fremder hier Und dem Geseth Serdhana's unterworsen! Die Begum, weiß ich, ist gerecht und pflegt Schulblose nicht zum Tode zu verdammen; Und sind Sie schulbig, nun so büßen Sie, Ich dars's nicht hindern, und ich werd' es nicht.

# Begum

(für fich).

Der Preis war hoch, boch er halt Wort bafür!

#### Dyce.

3st's möglich, Sir? Sie sind ein Mensch, ein Christ, Und sprechen so zu mir, zu einem Britten, Der Englands Fahnen folgte, ber burch Jahre Der Compagnie gebient —

# Hastings.

Gie thaten fo,

Mur baß Sie Gins verschweigen, wie Sie's thaten !

### Dnce.

Berschweigen? — Nein! Ich will nicht läugnen, Sir,

Ich täuschte Sie, ich hielt Sie hin, ich wollte Der Begum hand gewinnen, wollte selbst; hier herrschen — Strafe muß dafür mir werden. Wohlan benn, forbern Sie, wie jüngst Sie brohten, Alls Flüchtling von der Begum mich zurück! Welch Loos auch in der heimath meiner harre, Ans dieser Drachenhöhle nur, nur aus Der Begum händen retten Sie mich, Sir!

# Begum

(für fich).

O er ift Faulniß bis in's Mark hinab, Und ich, ich liebt' ibn, ich Unselige!

# Hastings.

3ch bin hier machtlos! Rein Bertrag besteht, Der mich berechtigt, Sie zuruckzusorbern, Und ihre Schuld ist's, baß er nicht besteht! Sie wollten's so und bufen nun bafür!

# Dnce.

Sie könnten mich in meiner Noth verlaffen, Ein Britte einen Britten? Nimmermehr! Ein Bort von Ihnen rettet mich! D wenn Sie Bitten je bewegt, so hören Sie Die meinen! Fühlt mit mir Berzweifelnbem hier Niemand Mitleib? Clifford, fprechen Sie Für mich! — Erbarmen, Gnabe!

# Saftings.

Gnabe, Dpce, Kann Ihnen nur ber Begum hulb gewähren! Zu ihr benn um Erbarmen flehen Sie; Ich kann Sie nur bebauern, nicht beschützen! — Kein Wort mehr, meine Antwort haben Sie!

#### Dyce.

Bur Begum um Erbarmen flehen? — Rein! Such', wer ba will, im Buftensand nach Quellen Und hoffe Rückehr aus des löwen Söhle; Ich glaub' an keine Wunder! Sängt von ihr Mein Leben ab, so weiß ich, ich muß sterben!

(Bortretend und sich allmählich ber Begum nähernö.) Wohlan, es sei! — Ich kam nach Indien Und wollte hier, was Alle hier wir wollen, Reichthum erwerben, Anseh'n, Herrschaft, Macht! — Ich sette Alles bran, Gewissen, Shre Und Leben, Begum! — Ich verlor das Spiel Und werf' dir nun die Karten vor die Füße! Ich werfo, das weißt du. Doch du weißt Richt alles noch, du kennst mich nur zur Hälfte.

Mit Wort und Blid umgarnt' ich bich, und bu, Du ließest nur zu gläubig bich berüden —

#### Begum

(bas Angesicht in die Sande verbergent, halblaut). Beh! Zuckt kein Blitz zerschmetternd mir herab!

#### Remoran

(vortretenb ju Dbce).

Genug ber Worte! Komm!

#### Duce.

Gebuld! Laß erft Mein Testament mich machen, daß der Begum Das föstliche Bermächtniß nicht entgebe,
Das längst mein Wunsch ihr zugedacht! — Utida,
Gedenkst du noch des Frühlings unsrer Liebe?
Im Herzen mein, bewahrtest du gleichwohl
Gewissenhaft dem Gatten deine Treue;
Er aber haßte und versolgte mich,
Und bacht' mich aus Serdhana zu entsernen!
Da trieb mich Liebe, denn nur Liebe war's,
An die Mahrattensürsten mich zu wenden —

#### Begum.

Entfetlicher! Was schwebt auf beinen Lippen? Du hattest bie Mahratten —

### Dhce.

Ja, ich gab

Die Stunde ihnen kund, um welche Somru, Wie selbst du arglos plandernd mir vertraut, Durch jenes Dschungels Dickicht kommen würde! Bas dort geschah, du weißt es, und du weißt, Wie weich seitdem du mir im Arm geruht, Und nie geahnt, daß ich, dein Arthur, dir Zum Witwenstand verhalf, und dich dir selbst, Der Freiheit wiederschentte —

### Begum.

Rein, du lügft! Es ist nicht, kann nicht sein! Du lügft, mußt lügen!

### Dyce.

Du irrst! Ich stand im Busch und hörte, wie Dein Gatte sterbend Komoran empfahl, Er soll vor mir dich warnen, soll dein Kind Und dich behüten, und, verrieth ich dich, In meinem Blut es rächen!

### Komoran

(die Hand am Gefäße feines Doldice). Hörtest bu's? So hörtest du wohl auch, daß ich geschworen, Erwiefest du bich falfc, wie eine Kröte Dich zu zertreten -

(mit gezücktem Dolch auf ihn einbringent)
Und so ftirb, bu hund!

Duce.

Stoß' zu! Das wollt' ich —

#### Begum

(bie bisher in ber heftigften Aufregung wie bewußtlos dageftanben).

Halt! Mir deinen Dolch,

Mir reich' ihn her! — Ich will es, Komoran!

(Nachbem ihr Komoran, nach einem Moment bee Bogerne, ben Dold gereicht und gurudgetreten, mit gitternber Stimme.)

Blind sind wir Menschen alle! Leibenschaft, Nur fremde Schuld erkennend, nicht die eigne, Führt alle von der Wiege bis zum Sarg In Nacht uns hin, bis uns die Wahrheit zeigend Ein Blitzstrahl Gottes plötzlich sie erhellt! Zwei Schuldige nur meinte ich zu finden, Als heut hieher ich kam Gericht zu halten, Dies blasse Kind und jene bunte Schlange, Und eine Dritte sind' ich nun, mich selbst, In ihrer Mitte!

Dich, Schirin, die nur Sich gegen mich verging, dich darf ich richten ! Du thatest mir, wie ich an Somru that; Bernimm bein Urtheil: Ich vergebe bir! Zieh hin! Erinnerung sei beine Strase!

Schirin (Inicent).

O meine gnab'ge Berrin -

## Begum.

Diefen bier.

Mit bem mich Schulb in einem Netz verstrickt Der frevelnd mich verrathen, der in Blut,
In kostbar ebles Blut die Hände tauchte,
Ihn darf nicht ich, ihn muß ein Andrer richten,
Daß nicht für Rache der Betrogenen
Des Mörders wohlverdiente Strafe gelte!
Billst du es übernehmen, Hastings?
Billst du, Serdhana's fünst'ger Herr, mir schwören,
Nach britt'schem Rechte seine That zu ahnden,
Als hätt' er sie an Einem beines Volks
Begangen?

## Saftings.

Ja, ich will's! In Englands Namen. Bei meiner Ehre schwör' ich bir's!

١

## Begum.

Bab' Dant!

Und nun, nun ruf' ich bid vor mein Bericht, Dich Comru's Gattin, bich Miba, bie Bom leuchtenben Anbin fich abgewandt, Die rothe Gluth ber Roble zu ergreifen, Did, bie bethört von weicher Stimme Fluftern, Verwirrt vom Zauber eines Schlangenblick, Berrathend und verrathen, unbewußt Den Gatten in bes Mörbers Sand geliefert Und die - die Zunge bebt es auszusprechen -Die trunken in bes Mörbers Arm gerubt, Dich will ich richten, Unglüchsel'ge! - Du Bergageft beine Pflicht wie beine Bürbe, Du stehst vor beinem Rind mitschuldig ba An feines Baters blut'gem Enbe; Reue Bergehrt und Vorwurf foltert bich, und Scham Und Selbstverachtung brennen bir im Bergen; Bas suchft bu in ber Belt noch, die bich haßt, Bei beinem Rinb, bas gurnend bich verachtet, Im Leben, bas bir Qual und Gram und Roth? hinmeg mit Dir! Tob beißt bein Urtheil, Tob, Und so vollzieh' ich's -

(Sie turdfticht fich mit bem Dold.)

Komoran.

Weh, mas thuft bu?

## Anescha

(in beren Arm bie Begum gurudfinft und langfam gur Erbe niebergleitet).

Belft!

Sie taumelt, finft -

Clifford.

D blutig rasche That!

Saftings.

Das hätt' ich nicht erwartet!

Schirin

(ter Begum gur Seite binfnieenb).

Berrin! Mutter!

Begum

(in Apefca's Armen fich erhebenb).

Saftings, bent' beines Bortes!

Haftings.

Sorge nicht!

Dyce wird fein Recht empfangen! Bringt ihn weg!

## Siebente Scene.

Die Borigen. Nabir.

#### Nabir

(magrend Dice in Begleitung eines englifchen Offiziers nach rechts abgeht, ans ber Mitte hervorstürzend).

Was ist geschehen? Mutter! Meine Mutter! Du blutest —

#### Begum.

Ström' es hin bies heiße Blut, Und wasch' von Borwurf rein es meine Seele! Ich hab' erlebt, was nicht zu überleben; Wir müssen scheiben! Nadir, sei ein Mann!

#### Nabir.

D Mutter, warum thatest bu mir bas?

#### Begum.

Frag' nicht: Warum! Und wenn du's einft erfährst, Gebent', wie ich gebüßt, wie ich dich liebte! — Dir, Komoran, empsehl' ich Somru's Sohn! Bertrau' ihm, Nadir! Schwöre mir, du willst Auf seinen Rath, auf seine Warnung hören, Uls spräche sie mein Mund!

#### Nadir.

Ja, Mutter, ja!

#### Begum.

Mein Leben flieht! — Ein Wort noch für Serbhana! — Haftings, du siehst, ich räume dir den Platz Noch vor der Stunde, die bedungen war; Gewähr' dafür mir eine letzte Bitte! Walt' milbe und gerecht hier in Serdhana, Bedrücke nicht sein Bolk, ein Bolk von Kindern, Zu zahm zum Trotz, zu schwach zum Widerstand —

## Saftings.

Bas möglich, wird geschehen! Sei getrost!

## Begum.

Har Gold und wieder Gold von dir begehren;
Denn eben die, für die wir Unrecht thun,
Die wählt der Himmel, es an uns zu rächen!
Laß dich — mein Beispiel warnen — Sieh dich vor!
Mein Auge trübt sich — Nadir, beine Hand —
Benn Sünde — segnen darf — so sei gesegnet —
Denk' meiner und vergib — vergib —

(Sie sinkt sterbend zurück.)

## Saftings.

(gebantenvoll vor die Begum hintretenb, um die Ape foa, Soirin, Rabir und Romoran in einer passenden Gruppe versammelt sind).

Go enbet

Ein starker Wille und ein klarer Geist,

Benn Leidenschaft vom rechten Pfad ihn reißt! —
Sie ist hinüber! — Clifford, sorgen Sie,

Daß auf Serbhana's Zinne, das nun unser,

Sogleich man Englands glorreich Banner pstanze!

(Während Clifford nach der Witte abgeht, fällt rasch der Borhang.)

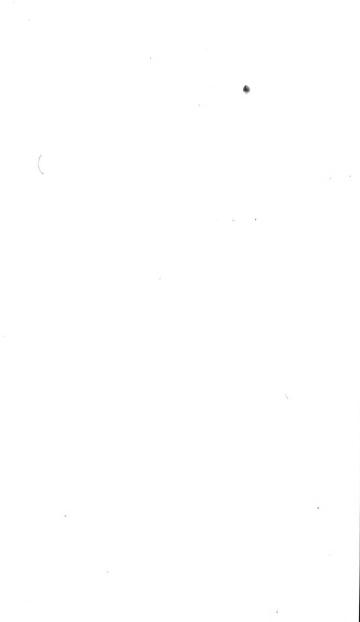

## Ein

# Abend zu Titchfield.

Festspiel zur dritten Säkularseier des Geburtstages Shahespeare's.

> Take him for all in all, I shall not look upon his like again. Shakespeare.

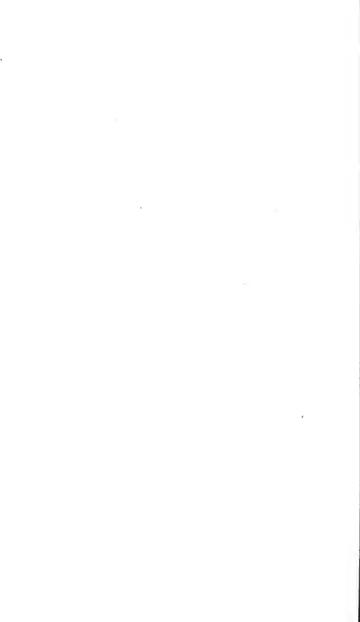

## Ein

## Abend zu Titchfield.

Jeftspiel

zum ersten Male aufgeführt im Hofburgtheater zu Wien am 23. April 1864.

## Perjonen.

Elisabeth, Rönigin von England.

Laby Nottingham.

Laby Rutland.

Sir Robert Cecil, Staatsfecretar.

Graf Effer.

Graf Southampton.

Lord Grey.

Sir Walter Raleigh.

Gir Francis Bacon.

Richard Burbabge.

Der Saushofmeister des Grafen Southampton.

Damen und herren aus bem Gefolge ber Königin, Schauspieler vom Globustheater, Diener.

Das Stild spielt im Jahre 1600 zu Titchfield, bem Lanbsite bes Grafen von Southampton.

navist mis . Lest tream g that things care for a carrier

Alterthumliche Salle (nicht tief, mäßige Beleuchtung), rechts und links Seitenthuren; im hintergrund ein weiter Bogen, ber durch einen Borhang berichloffen ift und zu bem feiner gangen Breite nach Stufen emporführen. Haushofmeister und Diener, bie beichäftigt find, im Borbergrund (links vom Zuschauer) Teppiche ausgubreiten und einige Tabourets und einen Lehnfuhl zu ordnen.

## Saushofmeifter.

Dorthin ben Teppich, hier ben Lehnstuhl her! Macht fort! Sie find schon beim Confect, und werden Die Tafel gleich verlassen! — Sputet euch! Hierher bas Tabouret! — Wer kömmt ba? Ei! Der Richard Burbadge ist's, der Heldenspieler Bom Globus —

## Burbadge

(von links eintretenb).

Guten Abend, Bariffon!

Bo find' ich, fprecht, ben Grafen, euren herrn?

## Saushofmeister.

Er fragte schon nach euch, ber Graf, und hieß Mich gleich, sobalb ihr kamt, euch melben! Doch Der Kön'gin Majestüt, bie Titchsielb heut

and this

Beehrt mit ihrer Gegenwart, halt eben Mit ihrem Hofftaat Tafel bort im Saal Und kaum getran' ich mich — . (Trompetensansaren außer ber Bühne, Becherklang und ber vielstimmige Ruf)

Beil, Glifabeth!

Beil, unfrer Ron'gin, Beil!

## Saushofmeister.

Da hört! Das galt

Der Königin! Graf Effer bracht' es aus!

#### Burbadge.

Mplord ist also nicht zu sprechen! Run Wohlan, so sagt ihm bei Gelegenheit —

#### Hanshofmeister.

Das thut nur felbft; hier tritt er eben ein!

## Graf Southampton

(raid von rechte eintretenb).

Ift Alles fertig, Harisson? Sieh da, Burbabge! Willsommen! Hast du Wort gehalten, Und kamen auch die Andern?

#### Burbadge

(mahrend Sauehofmeister und Diener fich allmatig nach linte entfernen).

hemminge, Coofe,

Sly, Philipps, Fletcher, Conbell, Alle find, Wie ihr befahlt, vollzählig fie erschienen, Nur Er — Er fehlt!

## Southampton.

Der Willie, meinst du? Nun, Ist nur sein Geist bei uns in seinen Werken, So mag er selbst am Avon sich ergehen, Und wie ein Feld, das brach liegt, ruhen, bis Zu neuer Wunder wunderbaren Schöpfung Der Trieb in ihm sich regt, die Keime schwellen!

## Burbadge.

Das gebe Gott! In ungeschwächter Kraft Lang' schaff' er noch zu unsrem Bortheil, wie Zu Englands Chre!

## Southampton.

Sag', sum Heil ber Welt!
Denn nichts bedarf sie, ahnt sie's selbst auch kaum,
Selbst Nahrung, Luft und Licht nicht ausgenommen,
So bringend als bes Lebenshauches: Kunst! —
Doch sprich, ist Alles vorbereitet auch?
If für Musik gesorgt, sür zierliche
Gewänder, daß an Glanz und Eindruck nicht
Dem Fest es sehle?

Ein, Thinke, Mackensgabrus

Miles ift beforgt,

Wholord, und alle glüben wir vor Effer, Das Test zu schmidden, Das unsern Shakespeare ehrt!

## Southampton.

So geh' mit Gott!

Denn wir beginnen gleich! Und haltet euch An unfre Abred'; paßt mir auf, wenn ich Das Schlagwort bringe!

Burbadge.

Zu Befehl, Mylord! - (Nach links ab.)

## Southampton.

Ein wadrer Mann und tucht'ger Künstler, würdig, Bas Shakespeare träumt, in Fleisch und Blut zu fleiben!

## Sir Walter Raleigh

(von rechts eintretenb).

Wo bleibt ihr, Southampton? Man fragt nach euch, Man wird unruhig, man wünscht allgemein Die Tafel aufzuheben, benn wir sterben Bor Neugier Alle —

## Southampton.

Rengier? Und wonach?

## Raleigh.

Bu wiffen, wie ihr euer Bort zu löfen Und eure Bette zu gewinnen benft!

## Southampton.

Bon welcher Wette fprecht ihr?

## Raleigh.

Meint ihr etwa

Mit Längnen aus der Schlinge ench zu ziehen?
Ihr irrt! — Als jüngst zu Brandon Hall Lord Grey Die Königin bewirthete, als Licht
Kings alle Wände strahlten, Blumen rings
Und Kränze starrem Winterfrost zum Trotz
Mit Maienglanz und Maiendust uns labten,
Als rings uns wie den Göttern im Olymp
Aus töstlichen Gefäßen Nektar quoll,
In goldnen Schüsseln uns Ambrosia dampste,
Als selbst, wie tadelsüchtig und verwöhnt
Sie sei, die Königin betheuerte,
Rie hätte sie ein schöner Fest erlebt,
Da spracht ihr — Alle hörten wir's und Alle
Bezeugen wir's — ihr spracht, ihr wolltet, wär's

Der Königin genehm, ein schöner noch, Ein würd'ger Fest ihr geben! — Könnt ihr's läugnen? So spracht ihr!

#### Southampton.

In ber That, ich fagte fo.

## Raleigh.

Und als die Königin beim Wort euch nahm -

## Southampton.

Da ging ich's ein, und lub euch All' für heut Hierher nach Titchfielb — boch vergebt! Zu lang Schon weilt' ich hier: die Königin —

## Raleigh.

Nicht fo!

Ich lass' euch nicht! Die Kön'gin führt noch brinnen Mit Essex, wie seit Wochen schon sie pflegt, Süßsaure, Senf gleich prickelnde Gespräche; Drum stört sie nicht, und nützt vielmehr die Frist, Mit einem Freund, was Noth thut, zu berathen.

#### Southampton.

Was Noth thut, Sir? Und was benn thate Noth?

## Raleigh.

Gefteht es nur, ihr habt euch übereilt; Ihr faßt nun, nicht zu überbieten fei Das Fest von Brandon Hall, und da das Wort,
Das damals euch entschlüpfte, nicht zu lösen,
Habt eine seine Wendung ihr erdacht,
In Scherz den Ernst, in Spiel den Kampf zu wandeln!
Gesteht es nur, das habt ihr — und bedürft
Ihr eines Helsers etwa, eines Freundes,
Den Rücken euch zu becken, nun so sucht
Nicht weiter! Ich bin euer Mann!

## Southampton.

Gewiß,

Ihr seib ber Mann, Sir Walter Raleigh, ben Bor Allen wohl, bebürft' ich Rath und Hilfe, Zum Helfer, zum Genossen ich erwählte; Für jeht indeß bedarf ich ihrer nicht!

#### Raleigh.

Bie, fo gebenft ihr benn -

#### Southampton.

Mein Wort zu lösen,

Und meine Wette zu gewinnen, wie Ibr's nennt!

#### Raleigh.

Das hofft ihr? — Nun, mich nimmt's nicht Wunder! Auch ich bestand manch keckes Abenteuer, Und so mag Jugenbmuth und Jugenbglück Auch bies vollbringen! — Aber täuscht euch nicht, Ihr wählt zum Ziel nicht immer sichre Wege, Ihr schlößt euch nicht so warm sonst Ssex an, Und freitet nicht ber Königin zum Trotz Gerade jetzt um seine Base —

## Southampton.

Wie,

Ihr meint boch nicht -

## Raleigh.

Wer hoch fteht, wird leicht schwindlich; Man taumelt schon und meint noch festzustehen, Und reißt im Sturze mit sich die Begleiter!

Sir Francis Bacon (von rechts auftretenb).

Die Königin, Mplorb, verlangt nach euch!

#### Southampton.

Da feht ihr's, Raleigh! Ihr tragt Schuld, bag ich Als läff'ger Wirth ber Königin erscheine, Und euch auch nenn' ich als ben Schulbigen!

(Rafc nach rechts ab).

## in emer meen Raleigh;

(ihm nachrufend).

Thut's immerbin, braucht mich. als Sunbenbad! Mir schabet's nicht, und ihm tannis, Augen bringen -

Bacon. "Bacon.

Dem schabet, bent' ich, und bem nütt nichts mehr; If er doch Effer Freund!

wiell mir Rafeighert imme nam bach

Bie,toftebtnes ichonous on Th

So schlimm?

#### Bacou.

Biel schlimmer als ihr beutt! Man glaubt Seit ein'gen Tagen einem Liebesbandel Des Effer mit der Rutland auf der Spur Zu sein —

## Raleigh.

- Wie, sprecht ihr mahr?

Bacon.

Die Nottingham

Speit Feuer brob und Flammen, wie begreiflich; Cecil indeß erfüllt ber Kön'gin Ohr Mit Klagen gegen Essex, schreckt ihr stolz Gemüth mit Warnungen vor seinem Shrgeiz; Schon schwillt ihr Herz von Argwohn; werfe nun Die Nottingham, rachstichtig wie sie ist, Noch einen Funken Eifersucht hinein, So flammt ihr Zorn wie eine Mine auf Und schleubert Essex wirbelnd in die Lüfte!

## Raleigh.

Meint ihr, er gabe sich so leichten Kaufes? Doch kommt hinein und laßt mit eignen Augen Mich sehen und erwägen, wie es steht!

#### Bacon.

Spart euch bie Muhe, benn ba fommen fie!
(Erompetenfanfare außer ber Buhne; aus ber Seitenthure rechts tritt bie Königin Elisabeth von Southampton geführt; ihr folgen Labh Nottingham, Labh Nutlanb, Graf Effex, Lorb Grep, Sir Robert Cecil und anbere Damen und herren ibres hofftaates.)

#### Elijabeth.

Sewandt mit Worten spielt ihr, Southampton! Und galtet ihr der Welt als eifriger Beschützer nur der Schauspielfunst bisher, Nun zeigt sich, daß ihr euren Schützlingen Im Globus, im Schwarzbrüder-Schauspielhaus Auch manches abgelernt von ihren Künsten Und Meister seid, wo ihr blos Kenner schient!

## Southampton.

Bu icherzen wohl geruhft bu, Königin! Du weißt, fein herz in England ichlägt so treu Für seine herrscherin und fühlt sich so Beglückt in ihrer Nähe als bas meine!

#### Elifabeth.

Und boch hielt Raleigh erst euch fern von ihr! — Run ja! auch trene Herzen sind zuweilen Bergeßlich, sind sogar rebellisch oft' Und ungehorsam — Esser, ist's nicht so?

## Effer.

Wo blind Gehorchen Schande und Berrath, Ift Troty Berbienst und Ungehersam Treue!

## Elijabeth.

Senug bavon; — Sir Walter Raleigh, sprecht, Bomit erst hieltet ihr Southampton fest? Was war's? Ein Staatsgeschäft? Ein Liebeshandel?

## Raleigh.

Ich mahnt' ihn nur des Festes, das er jüngst Zu geben dir verhieß, das schöner wäre Und beiner würdiger, als jenes, das Zu Brandon Hall Lord Grep vordem geseiert!

## Elijabeth.

Si, meint ihr wohl, ich hätte beff' vergeffen! Weßhalb benn als des Festes wegen kam Nach Titchfield ich hieher? — noch mehr — (Sie winkt; ein Page mit einem Kissen, auf bem ein Lorbeerkranz liegt, tritt vor.)

Seht bier

Bon meiner eignen Hand jum Kranz gewunden Den Lorbeer für den Sieger schon bereit; Mur dem Berdienst schmückt würdig er die Schläse, Und nur dem Bürd'gen, schwör' ich, reich' ich ihn. Und nun kein Säumen mehr! An's Werk! Dies sei Mein Richterstuhl und unbestochen, frei Bon Haß und Borlieb' fäll' ich meinen Spruch. (Sie seht sich auf den Lehnstuhl rechts in den Bordergrund der Bühne, der Page legt das Kissen mit dem Kranze ihr zu Füßen

(Sie fett fich auf ben Lehnfluhl rechts in ben Borbergrund ber Bufine, ber Page legt bas Riffen mit bem Krange ihr gu Fugen auf einen Schämel nieber. Lab Rottingham, Laby Mutlanb und bie übrigen Damen laffen fich auf ben Tabourets nieber, währenb bie Berren fich malerisch hinter ben Damen gruppiren.)

#### Elifabeth.

So tretet vor benn, Southampton und sprecht, Bie fteht's mit jenem Fest und wie gebenkt Ihr euer Bort zu lösen? Steht uns Rebe!

#### Lord Gren.

Hic Rhodus, hic Salta! gibt es ber Lateiner!

## Southampton.

Wer immer auch in biesem hohen Kreise Nun schabenfroh des Augenblickes harrt, Wo schamroth ich vor deiner Majestät Im Staube knieend um Bergebung siehe, Daß prahlerisch zu leisten ich versprochen, Was über meiner Kräfte Maß hinaus, Den trügt sein schnöbes Hoffen, Königin! Nicht Jugendübermuth, nicht thörichte Selbstüberschätzung hat mein Wort bereinst, Unmögliches verheißend, dir verpfändet, Nein, Ueberzeugung gab's und selbstbewußt Und ihres Sieges sicher löst sie's ein!

Effer.

Gut, Harry!

+ .8

## Raleigh

(und anbere Stimmen).

Hört ibn, bört!

#### Elisabeth.

Ihr fprecht von Sieg, Als filinbet ihr frohlodenb icon am Ziel; Zeigt uns ben Weg nur erft, es zu erreichen!

#### Southampton.

Nicht ber ift's, ben Lord Grep vor mir betrat! Er zeigte bir. wie's Reichthum nur vermag. Des irb'iden lebens Berrlichkeit und Rulle. Umaab mit Glanz bich, bot in golbnen Schalen Dir Früchte aller Bonen, bäufte, mas Den Sinn nur reigt und blenbet, bor bir auf; Das kann ich nicht, und will bir's auch nicht bieten ! 3ch zeige bir bes Bergens innre Welt. Wie lichte Friedensengel bald, und balb Dämonische Bewalten fie beberrichen: Der Leibenschaften Rampf und Untergang, Das Walten Gottes in ber Weltgeschichte. Des Irb'ichen Nichtigfeit, bes Em'gen Werth Und Bürbe zeig' ich bir; mit einem Rreis Umgeb' ich bich unfterblicher Gestalten. Der beil'ge Unichuld, jener teuflische Berruchtheit, ber bes Trubfinns bumpfe Schwüle, Doch allen Wahrheit leuchtend aufgeprägt; Ein Bilberbuch, wie feine Rönigin Bor bir befeffen, ichlag' ich hent bir auf! Und bu, bu mable nun, mas bir gefalle Und fieh als Bild vor bich es hingestellt!

## Loed Gren

(balblaut).

Ein Bilberbuch! Gi, find wir Rinder benn?

#### Elijabeth.

Ihr treibt wohl Zauberkünste, Southampton! Die Bunder, die ihr mir verheißt, sagt an, Mit welchen Dämons Hilse hofft ihr sie In's Werk zu setzen?

#### Southampton.

Bohl find's Bunder, boch Des Genius, nicht eines Dämons Berke!

#### Lord Gren

(halblaut für fich).

Nicht Wunder, Gaufeleien, wett' ich, find's!

#### Glisabeth.

Wohlan, so geht an's Werk! Schwingt euren Stab! Und ruft zum Schein des Lebens jene Bilber, Agrippa's würd'ger Schüler, uns empor!

#### Southampton.

Richt Talisman bebarf's noch Zaubersprüche; Mit eines Dichters Wort beschwör' ich fie! (Langsam anschwellenbe Musit.)

Schon melben fich bie Geifter, bie mir bienen! Salme Berte, X. Banb.

In Blüthe schon steht meine Zauberwelt! So wähl' benn, Königin, was dir gefällt Zu schauen von den Wandlungen der Herzen, Bon ihrer Seligkeit, von ihren Schmerzen, Und wohin auch sich beine Wünsche neigen, Das wird im Bilb sich lebenswahr dir zeigen!

#### Elisabeth

(mahrent bie Mufit verhallt).

Nicht so! Nicht mir allein sollt ihr genügen, Auch diesen hier! Drum wähle jeder frei, Und was sich jeder wählt, laßt jeden schauen In eurem Bilberbuch! Gleich theil' ich Sonne Und Wind so zwischen Brandon Hall und Titchsield; Fest gegen Fest, und welches von den beiden Den Sieg davon trug, will ich dann entscheiben! Wer wählt zuerst? Sir Francis Bacon, ihr, Der Mann der Wissenschaft, beginnt den Reigen! Scharssinnig wie die Wunder der Natur Prüft nun auch diese, die uns hier verheißen!

#### Sir Francis Bacon

(vortretend und fich verbeugenb).

Das Menschenherz ist aller Wunber größtes; Denn wechselnb birgt's in seiner Tiesen Schooß Was rauh, was milb, was niedrig und was groß; Ein Räthsel ist es und kein Weiser löst es! — Drum zeig' uns Southampton, das ist mein Spruch, Er zeige uns in seinem Bilberbuch Auf einem Blatte heil'ger Unschuld Reinheit Und ungeschlachte, thierische Gemeinheit!

## Elijabeth.

Löft euer Wort nun, Southampton!

Southampton.

Wohlan!

Miranda zeig' ich euch und Caliban!

(Mufit; ber Borhang im hintergrunde öffnet fich: 1. Tablean: Balbgegent. Im Borbergrunde Miranba, von Brospero eben aus bem Schlaf gewedt, von einer Rasenbant sich erhebend und nach Ferdinand blidend, ber einige Schritte von ihr entfernt steht. Im hintergrunde Trinculo, Stefano, ber halbtaumelnd eine Flasche an ben Mund setzt, und Caliban, ber biesem lettern zu Füßen liegt. Nach einer Bause spricht)

Brospero.

Sag' an, mas fiehft bu bort?

Miranba.

Was ift's? Ein Geift? O himmel, wie's umherschaut! Neunen möcht' ich's Ein göttlich Ding; benn nichts Natürliches Sah ich so ebel je! —

(Neue Gruppirung; bann beginnt)

Caliban.

3ch zeig' bir jeben fruchtbar'n Fled ber Infel! 3ch will ben Fuß bir tuffen! Bitte, fei mein Gott!

#### Trinculo.

Beim Firmament! Gin recht hinterliftiges, betruntenes Ungeheuer! Wenn fein Gott ichlaft, wird es ihm die Flasche fieblen — (Reue Gruppirung; nach einer Pause schließt fich ber Borhang, die Musik verstummt.)

#### Lord Gren.

Nun, fagt' ich's nicht? — Bom Globus find die Bursche, Und ein gewiffer Shakespeare schrieb bas Stud!

#### Elisabeth.

3ch fenn' ben Namen wohl; fo oft mich noch Ein Schauspiel gang ber Gegenwart entriß, War's bieser Shatespeare, ber's geschrieben; Wo lebt ber Mann?

#### Southampton.

Bu Stratford jetzt am Avon, Mit seines Schaffens Früchten ftill begnügt!

#### Elifabeth.

3hr fennt ihn näher?

#### Southampton.

So genau wie man Das Meer fenut, nur ber Oberfläche nach; Man bebt beim Sturm, ber's wilb empört; man sammelt Die Perlen, die's an's Land wirft; boch warum Sich Sturm erhob, woher die Perlen kamen, Kann Niemand sagen.

## Elifabeth.

Lagt einstweilen benn

Die Perlen uns genügen! — Doch nun weiter! An euch, Sir Walter Raleigh ist die Reihe! Ihr seid ein Mann, der, weil er selbst im Leben Auf unbetretnen Pfaden vorwärts drang, Den Schatz: Ersahrung sich schon früh errang. Wollt dessen jetzt uns eine Probe geben! Wählt, sag' ich, und besinnt euch nicht zu lang!

## Sir Walter Raleigh

(vortietend und sich verbeugend). Wir Menschen stehen mitten doch im Leben Und seltsam! jeder sieht es anders an; Denn wie ein Spiegel zeigt es Jedermann Den Wiederschein des eignen Wesens eben! So lasse denn, und dies ist meine Wahl, Uns Southampton ein Doppelbild erwachen, Und zeig' uns, wie in Angst und Zweisesqual Es Ein'ge grübelnd sich zur Folter machen, Wo Andere bei Würsel und Pokal Es toll verschwelgen wie ein leckres Mahl, Und Zeit und Ewigkeit dabei verlachen!

Glifabeth.

Run, Southampton, ihr faumt?

#### Southampton.

Auch biefem Bunich

Benüg' ich leicht! Thut Beifter eure Pflicht!

hier schaut mein Bilb! Die Namen nenn' ich nicht!

(Musit: 2. Tableau: Kirchhof; im Borbergrunde Tobtengraber, ein Grab bereitenb; Samlet, einen Tobtenschöft in ber hand; neben ihm Horatio. Nach einer Pause beginnt)

#### Samlet.

Der Schäbel hatte einmal eine Zunge und konnte fingen; wie ihn ber Schuft auf ben Boben schleuberte! Dies mochte ber Kopf eines Politikers sein, und ward nun mit einem Tobtengräberspaten um die Kinnlade geschlagen. Haben diese Knochen nicht mehr zu unterhalten gekoftet, als baß man Kegel mit ihnen spielt? Weine thun mir weh', wenn ich baran benke!

(Neue Gruppirung. Nach einer Panfe verschwindet bas Bilb und es zeigt sich 3. Tableau: Eine Stube in der Schäte zu Casicap. Falftaff in einem Lehnfluhl als König heinrich, vor ihm Prinz heinrich; hinter biesen gruppiren sich Poins, Barbolph, Beto und Fran hurtig; nach einer Panse beginnt)

#### Frau Hurtig.

D Jemine, was er fich für ein Anfeb'n gibt!

#### Kalitaff.

Seinrich, ich wundre mich nicht blos barüber, wie bn beine Beit hindringft, sondern auch in welcher Gesellschaft du lebft Bech, wie alte Schriftseller aussagen, besudelt. Und boch tenne ich einen tugenbhaften Mann, ben ich oft in beiner Gessellschaft bemertt habe, und jest fällt es mir ein, sein Name ift Falftaff!

(Rene Gruppirung. Rach einer Paufe folieft fich ber Borshang, bie Dufit verftummt.)

Effer.

Samlet und Falftaff!

Lord Grey. Shafespeare und fein Ende!

#### Elifabeth.

Mit Lust siets sah ich Falstaff, biesen breisten, Urlustigen Gesellen! Zeigte nur Des Dichters kede Laune uns einmal In Hänbeln mit gleich muntern Frauen ihn So wirr verstrickt, daß er den Kürzern zöge! Nur gar zu gern säh' Gleiches ich mit Gleichem Zuletzt dem Schalk vergolten!

## Southampton.

Wünscheft bu's, So wird der Dichter leicht mit sichrer Hand

hinmalend Scherz wie Ernst in keden Zügen, Eh' bu's vermuthest, beinem Wunsch genügen.

## Elijabeth.

Er war ja, dieser Shakespeare, mein' ich, war Schauspieler einst, wenn auch nicht, hört' ich recht, Der Besten einer?

## Southampton.

In ber Schlacht auch ficht Der Felbberr in ben ersten Reihen nicht.

## Elijabeth.

Und Einer kann nicht Alles, wollt ihr fagen! — Doch weiter jetzt! Euch ruf' ich auf, Lord Grev! Ihr sehr wohl, euer Gegner zeigt gestählt Sich gegen jeden Angriff, alle Streiche; Bersucht benn, ob ihn euer With erreiche, Wo eine Schuppe seinem Panzer fehlt; Und drum bedenkt mit Vorsicht, was ihr wählt!

## Lord Gren

(vortretenb).

Biel Worte machen und lang überlegen War niemals meine Sache, Königin! Ich bin ein reicher Maun und darauf hin Erspar' ich mir das Grübeln und Erwägen! Da steht mein Gegner, und wer mir entgegen, Der ist mein Feind und Feinde hass' ich! — Das Ist meine Wahl, das soll er uns besorgen; Er zeigte uns ein Bild von grimmem Haß, Und sollt' er wieder es von Shakespeare borgen!

#### Southampton.

Gang wie ihr's wiinschet, zeig' ich's euch, Lord Grev!

(Musit. 4. Tableau. Saal im Dogenpalast zu Benetig. Der Doge auf seinem Thron von Sen atoren umgeben; im Borbergrunde rechts Shilock, sein Messerweisend; ihm gegensiber Antonio, Bassanio, Graziano, Solanio, Saslarino, Nach einer Pause beginnt)

#### Shylod.

Ihr fragt, warum ich lieber ein Gewicht Bon schnöbem Fleisch will haben, als breitausend Dukaten zu empfangen?
Wie sich kein rechter Grund angeben läßt, Daß ber kein schwanzend Ferkel leiben kann, Der keine Kah', ein harmlos nützlich Thier, Der keinen Dubelsach, So weiß ich keinen Grund, will keinen sagen, Alls eingewohnten haß und Wiberwillen, Den mir Antonio einflößt, daß ich so Ein mir nachtheilig Recht an ihm verfolge! habt ihr nun eine Antwort?

(Neue Gruppirung. Nach einer Paufe folieft fic ber Borhang, bie Mufit fomeigt.)

#### Lord Gren.

Nun, bağ ber Shylock bitter haßt, bas ift Kein Zweifel!

## Elisabeth.

. Wär' der haß so trefflich nicht Getroffen, haffen möcht' man Bilb und Maler! Bo nahm nur Shakespeare all' die Dinge ber?

#### Southampton.

Mus alten Büchern las er fie zusammen!

## Elijabeth.

Genog er alfo Unterricht, besuchte Gelehrte Schulen?

## Southampton.

Alles lehrte ihn Sein Genius und Fleiß, ber keinem fehlt, Den Gott zu seinen Auserkornen zählt!

## Elisabeth.

So ist er armer Leute Kind und wuchs In Mangel auf?

#### Southampton.

Ein Freisaß war sein Bater, Und trieb Wollhandel auch, war später Fleischer Und Stratford wählte ihn zum Alberman; Doch Unglück fraß verzehrend seine Habe, Und selbst sein Schicksal baute sich der Knabe.

## Elisabeth.

Wollhänbler! Fleischer! Und aus solchem Stamm Sproß solche Blüthe! Seltsam, seltsam! — Doch Zu dir jetzt, meine Rutland, wend' ich mich! Du wähle nun; vielleicht daß dir's gelingt, Zu forbern, was die Chöre seiner Geister - Zu liefern nicht vermögen ihrem Meister; Denn manches Loos, das Weisheit nicht erringt, Ward süßer Unschulb schon im Schlaf zu Theile,

Und töbtlich trafen oft bes Blinben Pfeile; Drum faume nicht und wähle was es feil

#### Rutland

(sich erhebend nach einer Pause). Ob lieber auch im Schweigen ich verharrte, Dein Machtgebot gäb' keine Wahl mir frei, Wenn auch nicht Zufall jede Müh' mir sparte, Und nah' mir legte, was zu wählen sei! Denn da erst Haß uns grimm entgegenstarrte, Wer rief' nicht gern sein Gegenstück herbei? Wer möchte nicht nach solchen Schreckbilds Grauen Ausathmend froh in's Aug' der Liebe schauen? Rus Southampton, wie er den Haß beschwor, Zett, wähl' ich, uns der Liebe Bild empor!

#### Elisabeth.

Seit wann mit Liebe haft bu Kind zu ichaffen?

## Southampton.

Ich faume nicht, und stell' auch bies euch bar, Wie's Shakespeare hingezeichnet fühn und mahr!

(Mufit. 5. Tableau. Garten, Mondenschein; Julie auf bem Balcon, Romeo zu ihr emporblidenb; nach einer Paufe beginnt)

#### Romeo.

Ich fomore, Fraulein, bei bem heil'gen Monb, Der filbern biefer Baume Bipfel faumt -

#### Julie.

D fowore nicht beim Mond, bem Banbelbaren, Der immerfort in feiner Scheibe wechselt, Damit nicht wantelbar Dein Lieben fei!

Homeo.

Bobei tenn fdmoren?

Julie.

Laff' es gang; Doch willst bu, schwör' bei beinem eblen Gelbft, Dem Götterbilbe meiner Anbeiung, Co will ich glauben!

(Rene Gruppirung, Rach einer Paufe folieft fich ber Borhang, bie Dufit fomeigt.)

#### Elifabeth.

Nun, Rutland, haft bu beine Lust gebüßt? Denn wahrlich, so spricht Liebe, so bringt schmeichelnd Ihr sußes Gift in's unbewachte Herz! Bas meint ihr, Esser?

Effer.

Was wir ftumm empfinden, Der Dichter fagt's in Worte und fpricht's aus.

#### Elifabeth.

So thut er, ja! Denn nur wer Liebe ferint, Schrieb jene Worte nieber; ist's nicht so? Sprecht, Southampton, ihr fennt Shakespeare und wißt Wohl Näheres? Ist er vermählt?

# Southampton.

Er ift's.

Mit achtzehn Jahren schon verband er, blind Dem übermächt'gen Drang bes Herzens folgend, Richt ahnend, daß ber Jahre Unterschieb Im Lauf ber Tage sich zur Alust erweitert, Sich einem Mädchen, älter um acht Sommer Als selbst er war.

# Elijabeth.

Er that nicht wohl baran, Denn war die Braut auch nicht zu alt an sich, Er war zu jung für sie!

#### Southampton.

Auch blühte ihm Nur wenig Glück in biesem Chebunb, Und lange Jahre blieb er seiner Gattin, Wie seiner Heimat fern!

#### Elisabeth.

So seib ihr Alle; Die Besten von euch Männern bienen mur Dem Drang bes Augenblicks, dem Reiz der Sinne ! Wer aber wählt nun? — Lady Nottingham, Bersucht ihr euer Glück! Geb' ich zu siegen Gleich alle Hoffnung auf, noch reizt ber Kampf, Ihn prüfend fortzusetzen! Wählt benn, mählt!

# Lady Nottingham

(fich erhebenb).

Haß ward vor mir und Liebe schon gewählt, Mich laß zugleich nun Haß und Liebe wählen; Denn Fälle gibt's, wo beibe sich vermählen, Und liebend haßt bas Herz, wenn Furcht es qualt, Und Zweisel in bes Lebens Mark ihn schneiben! Man nennt es Eisersucht bies herbe Leiben, Und Eisersucht in ihrer wilden Qual Zu schauen, Königin, ist meine Wahl!

# Elisabeth.

Ein häßlich Bilb und traurig anzusehen!

# Southampton.

Das grüngeaugte Schenfal wollt' ihr schauen? Hier seht aus Nichts es töbtlich Gift sich brauen!

(Mufit. 5. Tableau. Bor bem Schloffe auf Eppern. 3m Borbergrunbe Destemona in Emiliens Begleitung mit Caffio fprechenb, währenb im hintergrund Othello und Jago erscheinen. Nach einer Paufe beginnt)

Caffio.

3ch geb' nun, gnab'ge Frau!

Desbemona.

Rein, bleibt und bort mich reben!

Caffio.

Onab'ge Frau,

Best nicht, ich fühle mich gu fehr bewegt Und murbe wenig meiner Sache bienen!

Desbemona.

But, wie ihr wollt!

Jago.

Sm, bas gefällt mir nicht!

Othello.

Bas fagft bu ba?

Naao.

Nichts, gnabiger herr, boch wenn — ich weiß nicht mas! . (Reue Gruppirung; nach einer Baufe ichlieft fic ber Borhang, bie Mufit ichweigt.)

#### Elifabeth.

Mun, Nottingham, was wollt ihr mehr! Ihr kennt Das Stild ja! Gibt es wohl ein treuer Bilb Der Eisersucht, als bieser Mohr uns zeigt?!
Nur Eins erklärt mir, Esser, wenn ihr könnt:
Nicht wie so rasch Othello handelt, wie
So blind er glaubt?

Effer.

Bielleicht, weil Leibenschaft,

Selbst Uebermaß, nicht anbers hoffen tann Und fürchten, als nur übermäßig eben!

Elisabeth.

Auch darum wohl, weil Schwindel leicht uns faßt, Benn in den Abgrund einer Möglichkeit Bu lang wir nieberbliden! - Southampton, Entiprang auch biefes Stud aus Shakefpeare's Feber?

# Southampton.

Ja, Königin!

#### Elijabeth.

Db wohl sein eigen Herz Die Qualen je erlitt, die hier er schilbert?

#### Sonthampton.

3ch weiß nicht, ob er sie in Wirklichkeit Ob nur im Geist erlebte! Doch man sagt, Es hätten Wolken oft ben Stern ber Liebe Unfreundlich ihm verbunkelt, und er selbst Beklagt sich brob in manchem schmelzenben Sonett!

#### Elisabeth.

Wer in Sonetten klagt, hat wohl Des Schmerzes grimmsten Anfall überwunden, Der Rest erträgt sich! — Doch genug! Wer soll Nun wählen? — Ihr Cecil! Noch, seh' ich, trüben Der Staatsgeschäfte Wolken euch die Stirne, hinweg mit ihnen! Nehmt von unserm Fest Euch euren Antheil! Wählt, kein Weigern, wählt!

#### Sir Robert Cecil

(vortretend und fich verbeugend).

Haß, Liebe, Eifersucht, brei Leibenschaften Hat Southampton im Bilb uns bargestellt, Drei mächt'ge Herrscher bieser Erbenwelt, Die frevlen Trieb mit Elenb oft bestraften. Allein wie viele auch hinweg sie rassten, Richt sie allein vermögen's, benn es sehrt Richt bloß Geschichte, selbst bas Alltagsleben, Daß andre Geier noch um's Haupt uns schweben, Und lauern, bis ihr Opfer sie verzehrt!
Es reist auch Ehrgeiz von der Ehre Pfaben Den Dünkel nieder in ein frühes Grab, Und so sei Southampton denn eingesaben, Wie seine Knust so manches Bilb uns gab, Uns nun zu zeigen auch, wie in's Verberben Ehrgeiz den Hochmuth stürzt mit schlauem Werben!

#### Effer

(für fich).

Nach mir her blidt er! Darf ber Freche wagen -

#### Southampton.

Auch biefes Bilb, feht bier es aufgeschlagen!

(Mufit. 7. Lableau. Seibe in Schottlanb. Macheth unb Banquo, ihnen gegenüber bie brei heren; nach einer Beile beginnt)

Salme Berte, X. Banb.

Banquo.

Ber find biefe.

So eingeschrumpft, so wilb in ihrer Tracht, Die nicht Bewohnern biefer Erbe gleichen, Und boch brauf stebn? Lebt ihr? Wie, feib ihr was, Das man barf fragen?

Macbetb.

Errecht, mer feit ibr?

Erfte Berc.

Beil bir, Macbeth, Beil! Beil bir, Than von Glamis!

3weite Bere.

Beil bir, Macbeth! Beil! Beil bir. Than von Cambor!

Dritte Bere.

Beil bir, Macbeth, bir, funft'gem Konig, Seil!

Banano.

Erichridft bu, Dann? Erregt bir Furcht, was bod So lieblich lautet?

Macbeth.

Sagt, von wannen euch Die wunderbare Kunde ward? Weshalb Auf bürrer Heib' ihr unfre Schritte hemmt Mit so prophet'ichem Gruß? — Sprecht, ich beschwör' euch!

(Neue Gruppirung. Nad einer Paufe ichlieft fic ber Borhang, bie Mufit ichweigt.)

#### Elijabeth.

Fürwahr, ein warnend Bilb! So loden schmeichelnb, Bie Macbeth's hegen unfre Bünsche vom Gebanken uns zur That und rächend folgt Dem Frevel das Berberben! Esser, sollte Nicht jeder, dem die Brust von Ehrgeiz schwillt, Sich Macbeth's Schicffal ftets vor Augen haltenb, Bezähmen lernen frevler Wünsche Glut?

#### Gffer.

Wer seiner Pflicht getreu und seinem Herrscher, Der Ehre Bahnen geht, bedarf dess' nicht, Und wenig bessern wird's, die anders deuken; Ersahrung erst bringt Einsicht —

#### Elijabeth.

Rur zu spät! — Ein tücht'ger Mann, beim Himmel, Southampton, Ift dieser Shakespeare! Kaum bedacht' ich je, Wie viel, wie Wunderbares er geleistet, Und da vor mir nun Stück an Stück sich reiht, Jetzt staun' ich, daß ein Einzelner, ja daß Rur überhaupt ein Mensch so viel vermochte. Doch weiter jetzt! Schon dunkelt tief die Nacht, Wir müssen enden! Wer soll wählen nun?!

#### Effer

(raich und beftig).

Mir sei es, meine Königin, vergönnt! Denn was vor mir die Andern dir gezeigt, Gedenke dreimal ich mit Eines Bildes Erschütternder Gewalt zu überbieten, Wie keines noch dein Auge je geschaut!

#### Elifabeth.

Ein Bild erschütternder Gewalt? Wohlan, Und welches Bild benn mählt ihr? Laßt mich's wiffen?

#### Effer

(wie oben).

Es zeig' uns Southampton, wenn er's vermag. Wie leicht die schnöbe Welt Verdienst vergißt, Wie blind die Macht ist, wie man lieben kann, Und Alles freudig seiner Liebe opsern, Und Wißgunst nur und Argwohn dafür ernten! Er zeige uns das grimmste Ungeheuer, Das je zum Fluch ein Menschenherz erzeugt, Unmenschlich Meuschenherzen zu zersteischen, Er zeige uns des grausen Undanks Bilb, Der Liebe kalt mit Spott und Hohn vergist; Dies lasse seine Kunst uns, wähl' ich, schauen Und weck' es Furcht und Absche euch und Grauen!

# Southampton.

Auch bieses wie bie anbern zeig' ich euch!

(Mufit. 8. Tableau. heibe, Ungewitter; im Borbergrunde Lear und ber Narr; im hintergrunde Rent und Ebgar ale armer Thoms.)

#### Lear.

Blaft Binbe, fprengt bie Baden, muthet, blaft! 3hr Rataralt' und Bollenbruche fpeit,

Bis ihr bie Thurm' erfauft, bie Sahn' ertrantt!
Ihr fcmeflichten, gebantenfcnellen Blige,
Berfengt mein weißes haupt! Brich, Donner, fcmetternb Die Formen ber Natur, vernicht' auf Eins Den Schöpfungstein bes unbantbaren Menfchen!

#### Marr.

Gevatter, geh' hinein und bitt' um beiner Töchter Segen ; das ift 'ne Nacht, bie fich weber bes Weifen noch bes Thoren erbarmt!

#### Lear.

Spei' Fener, fluthe Regen!
Richt Regen, Bind, Blith, Donner find mir Töchter!
Euch schelt' ich grausam nicht, ihr Elemente;
Euch gab ich Kronen nicht, nannt' euch nicht Kinder!
Und bennoch knecht'sche helser nenn' ich euch,
Die ihr im Bund mit zwei verruchten Töchtern
Thürmt eure hohen Schlachtreih'n auf ein haupt
So alt und weiß wie dieß! Des ist schänblich!

(Donner und Blit; ber Borhang folieft fic, tie Mufit fomeigt.)

#### Elijabeth.

Fürwahr, ein Bilb für Könige, das ernst Sie mahnt, nicht blind dem Anschein zu vertrauen, Und Treue wahnbethört von sich zu stoßen! — Dank, Esser, daß ihr mir dies Bild gezeigt, Daß ihr's gewagt, rerbürgt mir, daß ihr's durstet; Es kann nicht Undank üben, wer ihn haßt!

# Eijer.

D meine Königin!

#### Elijabeth

(fich erhebent).

Doch nun genug!

Zeit ist es auszubrechen! — Southampton, Dant für ben frohen Abend, ben ihr uns Gewährt; boch gebt nun auf zwei Fragen auch Uns Antwort! Erst, warum euch scheint wohl Und meiner würd'ger euer Fest erscheint, Als jenes, bas in unerreichter Pracht, Ihr selbst gesteht es, uns Lord Grep gegeben? Und bann, warum ihr eure Bilber alle Bon Shatespeare nur entlehut? War's Zusall, war Es Borbebacht? Geschah's um mich, geschah's Um ihn zu ehren? Gebt mir Antwort! Sprecht!

#### Lord Gren

(halblaut für fich).

Ganz recht! Bar's Zufall, war es Borbebacht? — Da stedt es! Darauf muß er Antwort geben!

#### Southampton.

3mei Fragen, Kön'gin, stellst Du mir, und beibe Mit einer Antwort lös' ich sie! — Wenn treu Gepflegt von fund'ger Hand ein Baum erwuchs, Weit seine Wurzeln rings burch's Erbreich breitet,

Und fäfteftrotend ftolg ben Bibfel bebt, Wodurch wohl gibt im Leng er uns Gebeihen, Und Rraft und Lebensfülle fund, als bag, Sich felber und zugleich ben Frühling ichmudend, Er üppig Blüth' auf Blüthe treibt und trägt? Und wenn von einer großen Rönigin Staatsfluger Band geführt bies fleine England Bur Macht erwuchs, burch Sandel und Gewerbe Bon Wohlstand strott, ben Ocean beherricht, Und fouft zerfleischt von Bürgerfriegen, nun Den erften aleichsteht von Europa's Staaten: Welch iconer' Fest mar tiefer Königin Und welches ihrer murd'ger gu bereiten, Uls ihr vollendet ihrer Mühen Wert. Als ihres Bolkes Araft in vollster Blüthe, Im reichsten Schmud des Frühlings ihr zu zeigen? Die Blüthen aber, die bie Bolfer treiben, Sind ihre Dichter, Königin, und ba Die ebelfte all' Diefer Dichterblüthen Für England, für die Welt, für Gegenwarf Und fpate Entel William Chatespeare beißt, Welch' schön'rer Schmud mar biefem Fest gu finben, Ms feine Bilber bir jum Krang gu winden? Welch hell'rer Glang -

#### Elifabeth.

Genug, ihr übertreibt, Nicht mein Berdienst allein, benn mehr nicht als Ein Werkzeug war ich in der Hand des Höchsten, Auch ihn, auch Shakespeare überschätzt ihr wohl! 3hr stellt Homer und Sophokses ihm gleich, 3a über sie hinaus, und er —

# Southampton.

Er ftebt

Er felbst allein im weiten Reich bes Geistes; Er bilbet in sich wie in einem Spiegel Den Ring bes Weltalls ab; Kehrseiten nur Desselben Bilbes sind ihm Scherz und Ernst, Und wie mit Feberbällen spielt mit beiben Halblächelnd und halb weinend seine Laune; Sin aufgeschlagnes Buch siegt Herz und Welt Bor ihm, benn was an Biele sonst vertheilt, Des Geistes Krast, der Rebe Klang und Zauber, Des Staatsmanns Kunst, des Arztes scharfer Blick, Das Ohr des Musikers, des Malers Auge, Gewährte ihm des Himmels Gunst zugleich; So ward er, was er ist, die reichste Blüthe, Die Seele seiner Zeit, und barum eben,

Die Seele aller Zeiten, wird er leben,
So lang ein Herz noch menschlich fühlt und schlägt!
D Königin, die selbst so groß du bist,
Kann deine Seele diesen Geist verkennen,
Der, welche Schranken euch im Leben trennen,
Geweiht, unsterblich, beines Gleichen ist!

#### Elisabeth.

Ihr fprecht wie Jugend schwärmend pflegt!

Und doch — Fast glaub' ich, ihr habt Recht! — Was wir empfinden, Was uns bewegt, trägt unsres Wesens Farbe Und lebt mit uns und wird mit uns zu Staub, Wo Shakespeare draus unsterbliche Gestalten. Urew'ge Formen schafft, die unverkenndar Dasselbe später Nachwelt noch bedeuten, Was uns sie galten! Ja, ich sühl' es wohl, Ein großer Geist schus diese großen Vilber, Und goß den Firniß: Schönheit drüber aus, Und seines Gleichen kehrt sobald nicht wieder! — Doch nun hinweg! Ein weiter Weg siegt noch Vor uns heut Abend! Southampton, lebt wohl, Und nochmals Dank sür diese schönen Stunden!

#### Loid Gren

(ihr in ben Weg tretenb).

Und hier ber Kranz von beiner Hand gewunden, Der Siegesfrauz! — Wem, Kön'gin, reichst bu ihn?

#### Elijabeth

(mabrend ber Lage bas Riffen mit bem Arange wieber aufnimmt und bamit gur Königin hintritt).

Nicht euch, Lord Grey! — Ihr lächelt, Southampton! Frohloctt nicht, benn auch ihr nicht sollt ihn haben!
(Leise anichmellente Musik.)

Berbienst nur, sagt' ich, solle ihn empfangen,
Und er nur, der statt mit erborgter Pracht
Dies Fest mit seiner Seele Glanz uns schmückte,
Nur Shakespeare hat in Wahrheit ihn verdient,
Und nur sein Haupt soll meinen Lorbeer tragen!
Hier nehmt ihn, Southampton und drückt dem Dichter
An meiner Statt ihn auf die Schläfe! — Wie,
Ihr zögert?

#### Southampton.

Lass nicht meiner Hand Berührung Die Gabe ihm Elisabeth's entweihen! Bollziehe selbst, was du dir vorgesetzt, Und pflanzt gleich Maulbeerbäume Shakespeare jetzt Zu Stratsord und bestellt sein Feld, sieh hier

#### Sein Bilb -

(Der Borhang im hintergrunde ber Bühne öffnet sich. 9. Tableau. Baldgegend an einem Fluß in abenblicher Beleuchtung; im Borbergrund Shakespeare's Buffe auf einem Marmorpiedestal von Exbeu und Nofengekufden umgeben; fiber ihr in ben Lüften ber Elsenzug; voran Puck. hann Titania und Oberon von Wolken getragen, und von Eisen umgeben, die Fullhörner mit Blumen über bie Buste zu ergießen im Begriffe.)

In seiner Heimat Walbrevier, Umflattert von der leichtbeschwingten Schaar Der Elsen, denen oft in Stratsord's Anen, Halbträumend hingestreckt im Mondlicht klar, Gar manch Geheimniß tief und wunderbar Der Anabe abgesauscht in Lust und Grauen; Sieh Blumen nun dem Mann sie niederthauen! Und wenn sein Lied dich je der Erd' entrückt, So lasse nun mein Litten dich bewegen, Den stolzen Lorbeer, den du selbst gepflückt, Auch krönend selbst um diese Stirn zu legen, Die würdigste, die je ein Kranz geschmückt!

#### Elijabeth.

Ihn frönen? — Ja; benn saß ich zu Gericht, So ziemt mir auch, bem Sieger Wort zu halten! Reicht mir ben Kranz!

> (Ani ben hintergrund zuschreitenb.) Wie fühl' ich mich bewegt!

Welch heil'ger Schauer will mein Herz berühren! Ift's Ahnung, die in mir die Flügel regt, In ungeborne Zeit mich zu entführen?

(Die Ctufen binanfteigent.)

Mit jebem Schritt, ber naber mich Dir bringt, Du bobes Bild, wird's beller meinem Blide, Und wie bie Sonne Rebelqualm burchbringt Mein Sebergeift bie Echleier ber Beichiche! Es fommt bie Zeit, wo beiner Lieber Rlana Singus wird über Englands Ruften ichwellen, Und sonnengleich vom Auf- zum Rietergang Europa mit ter Schönheit Glang erhellen; Es fommt bie Beit, wo beiner Schöpferfraft Der Erbfreis bulbigt, wo mit lautem Breife Der Wahrheit Dichter und ber Leidenschaft Der Thor in bir bewundert, wie der Beise; Bo, wie auch fremd er jett ber Belt noch tout, Dein Name wird von allen Lippen fliegen, Bo Liebe beine Schönheit noch verschönt, Und Melodie noch bort, wo bu geschwiegen! Die Zeit kömmt, wo ber Tag, ber bich gebar, Den Bölfern aller Bonen, aller Bungen Ein Festtag sein wird, wie viel hundert Jahr Der Abgrund Emigfeit feithem verschlungen;

Und wie heut freudig biesen Kranz Um beine Stirne schlingen meine Hände, So solgen tausend nach und Strahlenglanz Umleuchtet dich bis an der Zeiten Ende! Wie reiche Güter uns das Leben gab, Wir sehen all' im Tode sie entschweben, Nur Ruhm vermodert nicht mit uns im Grab; Drum Shakespeare Heil, denn ewig wirst du leben!

# Die Uebrigen

(welche fich inbeft zu beiben Seiten ber Bupne und zum Theif auf ben Stufen im hintergrunde in gefälligen Gruppen versammelt haben).

Heil, Shakespeare, Heil, benn ewig wirst bu leben!

(Trompetenfanfare, raufchenbe Mufit; bie Elfen bes Tableaus streuen Blumen auf bie Bufte Shatespeare's berab, mabrend Titania und Oberon eine Sternenkrone über ihr schwebend in ben Luften halten; magische Beleuchtung.)

(Der Borhang fällt.)

# Bemerkungen.

Nach ben neuesten Forschungen soll Shakespeare einige von den Stücken, deren in vorliegendem Festspiel als bereits auf der Bühne erschienen, erwähnt wird, erst nach dem Tode der Königin Elisabeth (1603) geschrieben haben. Wenn der Verfasser gleichwohl das Gegentheil annimmt, so geschah es einerseits, um das Gesammtbild der Leistungen Shakespeare's durch die Erwähnung wenigstens der Mehrzahl seiner vorzüglichsten Werke möglichst zu vervollständigen, andererseits, um sie Kerherrlischung des großen Dichters von der Königin Elisabeth ausgehen zu lassen, deren Persönlichkeit hiezu offenbar weit geeigneter erscheint als jene Jasob I.

Was die Tableaux betrifft, so ist bei der Scenirung derselben folgendes Versahren einzuhalten. Bei passender Musik eröffnet sich der Vorhang, der den Bogen im hintergrund der Bühne verschließt und zeigt die angegebenen Personen in der angegebenen Umgedung und Situation als Bild, also in einer malerischen Gruppe vereinigt, undewegt dastehend. Mit dem Schweigen der Musik beginnt die bezeichnete Person zu sprechen, und damit tritt wieder sitr alle Personen des Bildes Leben und Bewegung, d. i. das gewöhnliche Spiel, ein. Mit dem setzten der zu sprechenden Worte beginnt Musik und damit tritt

wieder für alle Personen Unbeweglichkeit ein; das Ganze wird wieder zum Bild und bleibt es bis der Vorhang sich schließt; es ist demnach bei den Proben dafür zu sorgen, daß bei den letzten der zu sprechenden Worte die beschäftigten Personen sich wieder zu einer malerischen, bildähnlichen Gruppe vereinigen.

Bei dem ersten Tablean, das zwei Gruppen enthält, in deren ersten Miranda, wie in der zweiten Caliban den Mittelpunkt bildet, ist zu bemerken, daß die Beweglickseit der ersten mit dem letzten Wort Miranda's schließt, während die Beweglickseit der zweiten erst mit dem ersten Wort Caliban's beginnt, so daß die Gruppe Caliban noch Bild ist, wenn die Gruppe Miranda sich bewegt, und diese letztere wieder zum Bild wird, wenn die Gruppe Caliban in Bewegung tritt.

Für kleinere Tableaux, wie Julie und Romeo, Lear wäre es vielleicht wünschenswerth, daß der Raum, in dem das Bild sich zeigt, durch Draperien u. s. w. etwas beschränkt werde, damit bei der geringen Anzahl der Personen nicht ein Mißverhältniß zwischen der Gruppe und deren äußeren Umgebung entstehe.

Die Darstellung bes 2. und 3. Tableaus, die unmittelbar auf einander folgen, kann auf zwei Wegen geschehen. Entweder muß das 2. Tableau Hamlet hinter einen durchsichtigen Wolfenschleier gestellt sein, der bei starker Beleuchtung das Bild deutlich darstellt, wenn diese ihm aber entzogen wird, eben nur Wolfen zeigt. In diesem Falle beginnt bei Hamlet's letztem Wort Musik, die Beleuchtung des Wolfenschiers wird ausgehoben und hinter demselben, der nun undurchsichtig ge-

worben, bas 3. Tableau: Falstaff gestellt, worauf sich unter Musik ber Wolkenschleier wieder hebt und dieses 3. Tableau zeigt. Ober es wird das 2. Tableau ganz wie die übrigen behandelt, und es fällt nach dem letzen Worte Hamlet's ganz einsach ein undurchsichtiger Wolkenschleier herab, der sich bald darauf wieder hebt nnd das sehr leicht zu stellende 3. Tableau: Falstaffzeigt.

Daß zu bem Elsenzug bes 9. und letzten Tableaus Kinder auf einem Flugwerke verwendet werden muffen, versteht sich von selbst.

fr. H.

# John Brown.

Bruchstück eines Trauerspiels.

1864.



# Erster Akt.

Kansas. Freie Gegenb; im hintergrunde der Bühne ein zum Theil von Buschwert dem Blide entzogenes Flüßchen, jenseits dessen die Prairien Missouri's sich ausbehnen. Im hintergrunde rechts am ulfer des Flusses auf einer Anhöhe von Gebüschen umzeben ein rauchgeschwärztes halbverbranntes Blochaus. Links ebensauß am Flußuser ein verglimmendes Wachener, um welches in malerischen Gruppen die Freischärler Montgommerd's lagern, einige schlasend, andere Tabal rauchend und plaubernd; in der Mitte der Bühne liegen Pferbesättel, Büchen, Tornifter und Jagdalchen auf einen Hausen Pferbesättel, Büchen, Auf einem Rosenabhange im Borbergrunde der Bühne rechts liegt Montgommerh in eine Wollbede gewickelt in tiesem Schase. Nacht, die in-Morgenskämmerung sibergeht.

# Erfter Freischärler.

Berbammt falte Nacht!

Ein Zweiter.

Dein Fluchen macht fie nicht wärmer!

Eriter Freischärler.

Aber vielleicht bein Brandy! — Die Felbstasche ber, Buritaner!

Dritter Freischärler.

Horch! War bas nicht Hufschlag?

# Zweiter Freischärler

Wie Sufich(ag? Gi, bas mare! (Bewegung in ben Gruppen ber Freischärler.)

# Montgommerh

(aus bem Solafe auffahrenb).

Bas gibt es, Buriche? Ift ber Feind im Angug?

# Bierter Freischärler

(außer ter Bubne).

Balt ba! Steht Rebe! Für ober gegen Sflaverei?

# Ragi

(ebenfalle außer ber Buhne).

Mit Gut und Blut zehntausenbmal bagegen! (austretenb).

Buten Morgen, Capitan -

#### Montgommern.

Schon zurud, Ragi? Und welche Nachrichten -

#### Ragi.

Die befien! — Das Anattern von Gewehrfeuer gestern Abend kam von Bains Cabin, wo Capitan Brown von ben Schnapphähnen Bufarbs angegriffen wurbe und sie mit blutigen Röpfen heimschickte!

Erfter Freischärler.

Gin hurrah für Capitan Brown!

Die Uebrigen.

Hurrah! Hurrah!

#### Ragi.

Ein richtiger, vollständiger Sieg von zwanzig Freisstaatenmännern über einige Dutend dieser Missouri-Buschstlepper; vierzehn verwundet oder todt auf dem Plate geblieben, die übrigen in wilder Flucht über die Gränze gejagt —

# Freischärler.

Hurrah, hurrah!

# Montgommery.

Höchst erwünscht und boch traurig, sehr traurig!

#### Ragi

(mährent die fibrigen Freischärler fich allmählig wieber bem hinter= grunde zuwenben).

Traurig, Sir? Und warum traurig? Ich meine,wenn wir dulbeten, daß die Sklavenlords der Südstaaten diese Pest noch weiter ausbreiten und verewigen, das wäre traurig! — Haben sie das Wissouri-Compromiß respectirt, das endlich eine Linie sesssetze, über die hinaus gegen Norben hin in feinem neu zuwachsenben Gebiete Stlaverei bestehen darf? Kansas liegt nörblich bieser Linie; gleichwohl haben sie bem Compromisse zum Trotz burchgesetzt, daß hier in Kansas nicht das Gesetz, sondern die Stimmenmehrheit der Ansiebler darüber zu entscheiden habe, ob Kansas zu ben Stlaven ober zu den Freistaaten zählen soll!

# Montgommery.

Leiber, Ragi, leiber haben fie bas Alles gethan! -

# Rogi.

Sie haben noch mehr, bei weitem mehr gethan! Brachen nicht, ben Revolver in ber Faust. aus Missouri Horben wüster Rausbolbe über Kansas Gränzen, um die Abstinunung für Stlaverei von uns zu erzwingen? Mußten wir friedliche Ansiedler nicht Pflug und Werkstatt, Haus und Hos verlassen und die Büchse in der Hand zu Felbe liegen, um uns einer Berfassung zu erwehren, die fremde Eindringlinge mit Mord und Todischag, mit Brand und Plünderung uns ausnöthigen wollen? Und Sie, einer unserer heldenmüthigsten Ansührer, Sie können bedauern, daß ein Dutzend dieser Bluthunde in ehrlichem Gesechte dem Tode versiel, den sie am Galgen, ja auf dem Rade zu sinden verdient hätten?

#### Montgommern.

Ragi! Es find boch immer unfere Landsleute, Ameristaner wie wir, Opfer eines Bürgerkrieges, ben ich beklagen muß, indem ich ibn aussechte!

Ragi.

3ch aber Capitan -

#### Eriter Freischärler.

(von ber Unbohe berab, auf ber bas Blodhaus ftett).

Aufgepaßt! In der Richtung vom Sugar Creek ber kömmt ein Reitertrupp angesprengt!

# Montgommern.

Bu ben Waffen, auf eine Poften!

Ragi.

Nicht toch, Capitan! — Es ift Capitan Brown mit seinen Begleitern, bessen Besuch ich Ihnen eben ankundigen wollte! Kameraden! Ein Hurrah für Capitan Brown, ten Sieger von Offawatomie, und Bain's Cabin!

Freischärler.

Hurrah! hurrah!

Montgommern.

Wahrhaftig, er ift es! -

(Er eilt John Brown begrüßenb entgegen, ber mit seinen Söhnen Watson, Owen, Oliver, bann Leeman, Tahlor unb Anberen von links auftritt.)

Willfommen, taufendmal willfommen, Capitan Brown!

#### Brown.

Diese jungen Männer mochten mich so nennen, so lange ich ihr Anführer war! — Das ist nun vorbei, und so heiße ich wieder schlechtweg John Brown.

# Montgommern.

Wie, Sie gebenten boch nicht -

#### Brown

(während feine Begleiter mit ben Freischartern Montgommery's fic allmählich in ben hintergrund ber Bühne zurückziehen).

Ich habe meine Freischaar aufgelöft und gebenke mit meinen Söhnen wieder in meine Beimat gurudzukehren!

#### Montgommern.

Die, in Ihre Beimat gurudfehren -

# Ragi

(ber mabrent biefer Reben in ben Borbergrund ber Bubne rechte borgetreten).

hat er's fatt gefriegt, ber alte Bursche?

(Er ftredt fic auf ben Rafenabhang im Borbergrunbe ber Bubne rechts nieber, zieht ein Meffer bervor und schnitt an einem Stüde Holz.)

# Brown.

Auf der Festhaltung der Stellung die ich bisher einnahm, beruht zum Theil die Sicherheit der Ihrigen, und so hielt ich es für Pflicht, Ihnen anzuzeigen, daß ich Bain's Cabin geräumt habe.

# Montgommern.

Ift es möglich? — Sie uns verlaffen? John Brown bie Sache, für bie er gekampft, für bie er geblutet, aufgeben?

#### Brown.

Capitan Montgommerh! Zwei meiner Söhne hatten sich in Kansas angesiedelt; sie haben in diesen Wirren Haus und Hof, Alles, was sie besaßen, verloren; der eine' von ihnen, von den Reitern Pate's gesangen genommen, ward in Folge unmenschlicher Mißhandlungen tobslüchtig; ein anderer meiner Söhne, der mit mir jenen Beiden zu Hisse hierher zog, ward auf Kansas Boden meuchlerisch ermordet! — Ich habe für Kansas gethan was ich sonnte, vielleicht mehr als ich sollte!

# Montgommery.

Darum vollenden Sie Ihr Wert! Noch einige Siege, wie Sie gestern einen ersochten, und Kansas ist befreit; ber Schlag, ben bie Silbstaaten hier empfangen, wird sie abschrecken —

#### Brown.

Nein, er wird sie nicht abschreden! Baumwolle ift ein König, der erobern ober verkommen muß. Die Sub-

staaten können nicht zurfick, sie müffen, sie werben vorwärts gehen. Sie haben im Congreß, im Senat bas Uebergewicht; ber Präsident, ihr Geschöpf, steht und fällt mit ihnen. Was sie in Kansas versoren, werden sie an andern Orten zurückgewinnen wollen, und sie werben es zurückgewinnen

# Moutgommery.

Ist es möglich? Der Berlust von Kansas genügt Ihnen nicht? Sie wollen —

#### Brown.

Ich will nichts, Sir, als zu Weib und Kindern in die Heimat zurückfehren, die ich um Kansas willen nie hätte verlassen sollen. Was nützt es, wucherndes Unfraut abzumähen, wenn die Wurzel im Grunde sorttreibt! Halbe Siege taugen nicht, nur ein ganzer rettet!

# Montgommern.

Ich verstehe Sie nicht! Ein ganzer Sieg? Sie meinen also -

# Brown.

Ich meine, wenn Sie es benn wissen wollen, ich meine, bag es in ben amerikanischen Freistaaten vier Millionen Menschen gibt, bie bem Bieh gleich verachtet und bem Bieh gleich gehalten und gezüchtigt werben, vier Millio-

nen Menfchen, die nicht ichreiben und lefen lernen burfen, bamit bas Bewuftfein ibres Rechtes und ihrer Menichenwürbe, bamit bas befreiende Wort bes Beilands nicht in ihre Scele bringe, vier Millionen Menschen, Die rechtund ichutlos ber roben Willfür, ber roben Sinnlichteit ihrer Bebieter preisgegeben find, und alles Das blos, weil fie Schwarze find und weil König Baumwolle feine Berrichaft auf bem Weltmartte behaupten will! - Bier Millionen Meniden, und Sie fprechen von Ranfas und Missouri, Sie begntigen sich mit Recessen und Compromiffen! - Nein, Gir! Stlaverei ift bie Burgel bes Unheils unserer Austände, an die die Art gelegt werden. Eflaverei ist ber Schmutfled am glorreichen Sternenbanner ber amerikanischen Nation, von dem es gereinigt werden muß! Mit einem Wort, Abichaffung ber Stlaverei auf amerifanischem Boden ift es, mas Ehre, Chriftenpflicht und Gemiffen von uns forbern, Abichaffung ber Stlaverei ist die goldene Frucht, die dieses Jahrhundert von dem Baume ber Union herabzuschütteln hat, und es wird fie berabschütteln! - Das ift meine Meinung, Capitan Montgommern, wenn Sie boch fie fennen fernen wollen!

# Ragi

(vom Boten aufspringend, für fich).

Beim ewigen Gott, ber Mann hat Recht!

#### Montgommern.

Sie ergeben sich in utopischen Träumen, Sir! — Sie find ein Schwärmer!

#### Brown.

Capitan Montgommery! Mein Bater trieb Biebhandel in Connecticut und ich mußte, ein halbermachsener Anabe, feine Beerden in tieffter Ginfamfeit burch bie Bebirge zu Markte treiben. Später verlegte ich mich auf Schafzucht und Wollhandel und bin jett Farmer gu Nord-Elba im Staate New-Port und Bater einer gablreichen Familie. Ich batte nie Beit, mich utopischen Träumen hinzugeben, und faum jo viel Muge, ab und zu ein gutes Buch zu lefen. Gin Buch allerdings habe ich häufig gelesen, bas Buch, in bem geschrieben ftebt, daß alle Menschen Bruder find, nicht blos die weißen, und daß wir unfere Nächsten lieben follen, wie uns felbft! Rennen fie bas Schwärmerei? Mir ift es bas Wort Gottes, beffen Erfüllung uns verheißen ift und bas fich erfüllen wird, welche Rampfe es auch tofte, welche Sinberniffe auch überwältigt, welche Opfer auch gebracht werben müffen!

# Montgommern.

Sprechen Sie im Ernst und haben Sie erwogen, daß ein Unternehmen wie dieses die Union in ihren Grundvesten erschüttern würde?

#### Brown.

Behe fie in Trümmer, wenn nur Unrecht und Bewaltthat fie zu erhalten vermögen!

# Montgommern.

Bebenten Sie, welche Strome Blutes fliegen würden -

#### Brown.

Nicht tiefere, noch breitere, als bie Thränensiröme, bie unsere schwarzen Brüber seit Jahrhunderten vergoffen haben!

# Montgommery.

Und wo wären bie Mittel, ein solches Unternehmen auszuführen, wo ber Führer, ber fich an bie Spite ftellte?

#### Ragi

(vortretend in heftiger Bewegung).

Er fragt noch! John Brown ift es! Sein Auge flammt Befehl und auf seiner Stirne lobert ber Herrschaft Zeichen!

#### Brown.

Sie stellen Fragen, Sir, auf die ich nicht zu antworten weiß! Ich weiß nur, daß ich in meine heimat zurückzukehren und kein Blut mehr zu vergießen wünsche, das ich jetzt, das ich hier für unnütz vergossen halte, das für die Tage zu sparen ist, die bereinst die Lebensfrage ber Zeit zur Entscheidung bringen! Kommen diese Tage, gibt Gott mir ein Zeichen, daß Er will, daß ich soll, dann wird keine irdische Rücksicht mich abhalten, die Wege zu gehen, die er mir vorschreibt, das Werk durchzusühren, das er mir aufträgt, und müßte ich Gut und Blut, das Leben meiner Kinder dasur hinopfern! — Doch wo sind wir hingerathen? — Sie wissen, daß ich Bain's Cabin geräunt habe, Capitan Montgommery, und somit Gott besohlen!

#### Tibbn

(außer ber Bühne).

Bilfe! Bilfe! Captan Mongommy!

Stimmen ber Freischärler.

Richt paffirt! Halt ba! Zurud!

#### Tibby

(aufer ber Biibne).

Captan fprechen! Tibby muß Captan von weißen Männern fprechen!

Stimmen der Freischärler.

Ihr follt nicht! Burud! Reinen Schritt weiter!

Montgommern.

Welcher garm! Was gibt es?

#### Ragi

(in bie Scene linte binblidenb).

Ein Regerweib, bas burch unfere Bachen fich Bahn bricht! — Da ift fie!

#### Tibbn

(ein tleines Mabden an ter Sant, auftretent).

Captan sprechen! — Tibby muß Captan von weißen Männern sprechen! — Wo sein Captan Mongommy?

# Montgommern.

Ich bin Capitan Montgommery! - Was wollt ihr?

# Tibby

(fnicenb).

Anieen, Füße füssen! — Abbi auch fnieen, auch Füße füssen! — Bitten, um Hilse bitten, für armen Nixon bitten! — Oh armer Nixon! Arme Tibby!

#### Montgommern.

Steht auf, sag' ich! Wer seib ihr und was wollt ihr?

# Tibby.

Arme Tibby sein, brüben von Jarnés Pflanzung sein! — Bier Kinderchen haben, bies größtes sein! Mann haben, Nixon heißen, großer, schöner Nigger sein, guter Rigger sein! — Oh armer Nixon! Arme Tibby!

# Montgommery.

Aber fagt boch, was ist euch wiberfahren, und wie kann ich euch helfen?

## Tibby.

O Captan Mongommy, Massa Nixon verkausen, nach Carolina verkausen! Nixon nicht mehr Tibby sehen, nicht mehr Kinberchen sehen! Nie mehr, nie mehr sehen! Tibby sich tobt grämen, Kinberchen verkommen! Arme Tibby, arme Kinberchen!

## Montgommern.

Die Unmenichen!

## Tibby.

Armer Nixon sich wehren! Darauf Beitsche bekommen und in Ketten liegen! — O Captan Mongommy, Tibby knieen, Abbi knieen, armen Nixon nicht nach Carolina führen lassen! — Captan von weißen Männern mächtig sein, armen Nixon helsen!

# Montgommery.

Steht auf! Steht auf, sag' ich - Wo liegt bie Pflan-

## Ragi.

Eine Biertelmeile von hier, am Plum Creek in Diffouri.

# Montgommery.

In Missouri? — Dann kann ich ber Armen nicht belfen.

## Tibby.

Helfen! Armen Nixon helfen! Captan Mongommy helfen können, Nixon frei machen —

# Ragi.

Ei, Capitan, lagt mich mit ein paar tüchtigen Burschen aufsigen, wir holen ben Schwarzen berüber!

Erster Freischärler.

Ja, laßt uns reiten!

Ein Anderer.

Bin auch babei!

Mehrere Andere.

Reiten, lagt uns reiten!

## Montgommery.

Still ba, sag' ich! — Wollen wir bie Frevel unserer Gegner nachahmen? Wir sind hier, Kansas vor räuberischen Einfällen zu schützen, nicht solche nach Missouri zu unternehmen! Der scheibet aus meiner Freischaar, ber an einem solchen Anschlag Theil nimmt. Arme Tibby, ich kann eurem Nixon nicht helsen; ihr selbst aber habt Kansas

freien Boben betreten; ihr feib mit eurem Rinde frei, euch will ich beschützen -

## Tibbn.

Nixon nach Carolina kommen, Tibby keinen Schutz brauchen, Tibby sterben, Kinberchen sterben! — O armer Nixon, arme Tibby! Großer Bater nicht helsen, Captan Mongomnuy nicht helsen, Niemand helsen! —

(Cie bricht foluchgent unt erfcopft in tie Aniee.)

#### Brown

(ber biefen gangen Auftritt auf feine Buchfe geftügt ruhig mit angejeben, plöglich auf Tibby zuschreitenb und ihr bie Sand auf bie Schulter legenb).

3ch will bir belfen, Tibby!

## Tibby.

Helfen! Du Massa, Nipon frei machen! — Tibby Kleid füssen, Fisse füssen, Tibby lachen, weinen, Tibby nicht wissen, ob träumen, ob verrückt sein.

## Brown.

Batfon, die Pferde vor! - Bir reiten, Kinder!

## Wation

(freudig).

Ja, Bater! Auf ber Stelle!

(Gilt nach finis ab.)

#### Oliver.

Gott fei Dant, wir reiten !

#### Tibby

(gu ibrem Rinbe).

Da, Atbi, Maffa anschauen, guten Mann anschauen! — Gut merten, guten Mann!

#### Brown

(im Begriffe gu geben).

Capitan Montgommery, leben Gie mohl!

## Montgommern

(Brown bei ber Sand faffend und einige Schritte mit ihm vortretend).

Bebenken Sie, was Sie thun, Sir! In Kansas mögen Parteien sich besehben, aber die Gränzen Missouri's überschreiten, heißt einen selbstständigen Staat angreifen.

## Brown.

Die Granzen menschlicher Gefittung überschreiten, beißt Bestie fein, und Bestien fclägt man tobt!

## Montgommery.

Sie wissen, baß Bufard's Schaaren sich in ber Nähe herumtreiben — wenn Sie in einen Hinterhalt gelockt würden —

## Brown.

Gleichviel! Beffer fterben, ale folden Miffethaten mit gefreugten Armen zusehen!

# Montgommern.

Berblenbeter, mögen Sie bie rasche That nie zu bereuen haben!

#### Brown.

hier nichts gethan ju haben, wurde ich immer noch mehr bereuen! Zu Pferbe! Tibby wird uns ben Weg zeigen. Montgommern und ihr Andern Gott befohlen! (Mit Tibby, feinen Söhnen und Begleitern raid nach links ab.)

## Montgommern.

Da geht er hin! — Ein trefflicher Mann, wenn ihm nur nicht ber Berstand mit bem Herzen babonliese!

# Kagi

(vortretenb).

Capitan Montgommery -

# Montgommern.

Nun, Ragi, mas gibt es?

## Ragi.

Ich bente aus Ihrer Freischaar zu treten, Capitan -

## Montgommern.

Unmöglich! Wie, Gie wollten -

## Ragi.

John Brown will ich mich anschließen! - Er hat Recht; nicht mit ben Stlavenstaaten uns um ein Stud

Landes zu schlagen, die Stlaverei aus Amerika's freiem Boben auszurotten, ist die Aufgabe unserer Zeit, und er ist ber Mann sie zu lösen! — Und so lebt wohl, Kame-raden, auf fröhliches Wiedersehen!

(Er fturgt auch linte ab, Bewegung unter ben Freifdarlern.)

## Montgommern

(ibm nacheilenb).

Ragi! Sie stürzen sich ins Berberben! Bleiben Sie! Kagi! Kagi!

## Bermanblung.

Missouri. Hofraum auf ber Pflanzung Jarn es; im hintergrunde durch eine Beranda ber Eingang in bas haus, links (außer ber Bühne) jener in ben hof.

(Der Stlavenhändler Douglas und ber Missouri=Freischärler Hidlan, letzterer eine Rumflasche in ber Hand, treten von links auf.)

## Douglas.

Sucht nur keine Aussstüchte! Habt tüchtig Schläge bekommen bei Bain's Cabin, seib vor einem Dutenb Büchsennännern rubelweise bavongelaufen!

## Sidlan.

Sollten wohl stehen bleiben und uns vor ihren Berschanzungen niederknallen laffen! Laßt nur Zeit, kriegen sie boch unter, die verdammten Yankees!

(Trinft.)

# Douglas.

Rriegt sie nicht unter! Seib Säufer und wüstes Gefindel; sind Gentlemen die Andern, halten was auf sich und verstehen das Ariegshandwerk.

# Sidlan.

Dho! Wogn hätten wir Congress und Senat und ben Präsidenten obendrein im Sack? Müssen uns Truppen senden und dann hängen wir sie, alle hängen wir sie, die verdammten Yankees.

(Trinkt.)

## Douglas.

Meinen anders die Pflanzer hier in Missouri: fürchten einen Einfall, bringen ihre Habe in Sicherbeit! Jarné hier hat mir seine Schwarzen verkauft, sechs Stück stramme Bursche, billig verkauft, nur Weiber und Kinder zurück-behalten!

## Sidlan.

Alles unnütz! Sind dumme Jungen, die Yankees; sengen nicht, plündern nicht, respectiren das Eigenthum! Müffen sie unterkriegen, kann nicht anders sein!

(Trinft.)

# Douglas.

Rechne, ber Rum friegt euch unter! Sabt genug gefrühstückt! Thut bie Flasche weg!

## Sidlan.

(wirst halb taumelnb bie Flasche weg). Da liegt fie! Ift ohnehin leer, bas Beest!

## Douglas.

Hätte euch ein Geschäft vorzuschlagen! Sebe zwar, daß ihr betrunken seid, Mann, sehr betrunken!

## Sidlan.

Betrunten! Rur bie Füße! Bin ein Reitersmann, nie gut zu Fuße gewesen! Laßt nur euren Borschlag bören; sollt sehen, daß ihr mir nicht zu pfiffig seid!

# Douglas.

Rechne, daß es gut ware, wenn ich mein Ebenholz in Sicherheit brächte! Sind aber wilbe, widerspänstige Bursche, biese Nigger, wollen nicht von Weib und Kind fort! Biete euch zwanzig Dollars, freie Kost und Brandy, so viel ihr wollt, wenn ihr mir sie nach St. Louis bringen helft!

# Sidlan.

Zwanzig Dollars und Brandy, so viel ich will! — Topp, es gilt! Sollt eure Freude baran haben, wie ich die Peitsche zu führen verstehe! Läßt nichts so schön, als blutige Striemen auf schwarzem Rücken! Aber wo ist Jarné?

Muß mir ein Pferb ichaffen, bas meine zu Schanben geritten! Heba; Sarne!

(Will ine Baue.)

## Douglas

(ibn gurudhaltent).

Nichts ba! Sollt bleiben, Mann! Sind Gäste brin. Dir. Serel aus Virginien, steinreich, große Pflanzungen, schöne Stlavenzucht. verkauft jährlich breißig bis vierzig Stilde; zäher, stämmiger Schlag, Kreuzung aus Schaggas und Mandingos; soll in jüngeren Jahren selbst fleißig mitgewirkt haben an ber Züchtung — Na, ihr versteht mich!

# Sidlan.

(taumelnt).

Jarné will ich sprechen! Kümmere mich ben Teufel um Mr. Sorel, seinen Reichthum und bie Mulatten, bie er in die Welt gesetzt haben mag! — Bin ein freier Mann, leben in einem freien Land —

# Douglas.

Seib ein freier Mann, aber seib betrunken, taugt nicht in Gesellschaft! Sollt euch eines meiner Pferbe aussuchen, sind besser als die Jarne's! Kommt, will euch mein Ebenholz zeigen! Sind wilbe, ftörrige Bursche, fönnt an ihnen euer Müthchen fühlen, den verdammten Nankees zum Trott! Kommt, Kommt!

# Sidlan.

Berbammte Yankees, friegen fie boch unter! Kann nicht anders fein!

(Geht von Douglas geführt nach links ab; gleich barauf tommen burch die Beranda einige Negerknaben aus dem Hause, und gehen, mit verschiedenem Reisegepäck belaben, nach links ab; ihnen folgen Jarné und Sorel, die allmählich vortreten.)

#### Sorel.

Wie gesagt, beruhigen Sie sich, Jarné! Ich kann nun als Angenzeuge über ben Zustand ber Dinge berichten, und ber Suben wird seine Maßregeln darnach zu nehmen wissen! Kansas barf nicht in bem Besitz ber Freistaaten-Männer bleiben.

## Jarné.

Sm! Was verschlüge es benn, wenn ihr es fahren ließet? Ihr verliert nicht viel an bem Stücke Landes, und wir hier in Missouri könnten endlich wieder in Ruhe und Krieden unseren Geschäften nachgehen!

#### Sorel.

Wo benten Sie hin? Wenn Kansas als Nichtstlavenftaat in die Union tritt, so verliert der Süben die Majorität im Senat, er verliert das Uebergewicht, das er bisher in der öffentlichen Meinung behauptete, und unsere Gegner würden dadurch ermuthigt, ganz unverholen mit ihren verderblichen Anschlägen hervorzutreten!

# Jarné.

Ei, was fonnen biefe aufgeblasenen, scheinheiligen Danfees uns viel anhaben?

#### Sorel.

So, und wenn fie nun auf Befreiung ber Neger, auf Abichaffung ber Stlaverei bringen?

## Jarné.

Wie, was! Sind die Leute toll geworden? Habe ich meine Neger nicht theuer gekauft, sind sie nicht mein wie meine Pferde, Ochsen, meine Schase? Meine Neger befreien, hol' mich der Teufel! Das heißt, mich bestehlen! Ubschaffung der Stlaverei! Und was wird aus unsern Pflanzungen? Woher soll die Baumwolle kommen, und Baumwolle, sagt das Sprüchwort —

## Sorel.

Baumwolle ift König! Ganz recht! Die Stlaverei ist nothwendig, die Neger find kaum mehr als sprechende Affen! Wer weiß bas nicht? Aber was wollen Sie? Es stedt in der Lust wie Scharlach und Blattern, die Nankees benken aber anbers als Sie und ich! — Doch für jetzt genug! Es ist spät geworben und ich sollte schon unter Weges sein!

## Jarnė.

Das Gepäck ift besorgt, Sie können jeden Augenblick aufbrechen! Nur vorerst noch ein Wort, Sir! — Was haben biese Yankees bavon, mit solchen Forberungen gegen uns aufzutreten? Wo stedt der Profit?

#### Sorel.

Profit! Sie suchen keinen! Sie sagen, fie zögen nicht für irbische Rücksichten, sonbern für Ibeen zu Felbe!

## Jarné.

Sbeen! Was ift bas? Gewiß ein Firlefang, ben uns die bettelhaften beutschen Einwanderer über's Meer herilber gebracht haben!

## Douglas

(außer ber Buhne).

Jarné! Jarné!

## Jarne

(nach linte binblident).

Was gibt's ba? Welches Gerenne bort im Hof? Was ift vorgegangen?

## Douglas

(athemlos von linte bereinfturgenb).

Reiter - von ber Grenze ber - Kansas-Freischärler!

Jarné.

Ein Ueberfall -

Sorel.

Ift es möglich? Sie magten -

Stimmen außer der Bühne

(in meiter Entfernung).

Hurrah! Hurrah!

# Sictlan

(von linfe bereintaumelnb).

John Brown ist es - ber von Bain's Cabin! Kenne ihn am weißen Barte! Sie find schon gang nabe!

# Douglas.

Meine Nigger — bin ein verlorener Mann — meine Rigger!

## Jarné.

Nicht ben Kopf verloren, Douglas! Hidlan, kommt! Laßt uns die Thore schließen und Gewalt mit Gewalt abwehren!

#### Sorel.

Reine Uebereilung! Richts von Gewalt! Lagt uns erst einige Worte mit ihnen wechseln -

## Jarné.

Erft Rugeln, bann Worte! Borwarts, Freunde!

# Sidlan.

Recht jo! Ich nehm' ben Alten auf's Korn, werbet ihr mit ben Jungen fertig!

(Stürzt mit Jarne und Douglas nach links ab.)

#### Sarel

(ihnen nacheilenb).

hören Sie mich! Sie sind von Sinnen! hören Sie mich!

(Die Buhne bleibt einige Augenblide Icer; bann

## Brown

und seine Schaar außer ber Bühne, aber ganz nabe.) Hurrab! Hurrab!

(Getümmel außer ber Bühne, bann einige Schuffe.)

## Hidlan (

(außer ber Bühne auffchreienb).

## Berbammter Danfee!

(John Brown tritt mit Batson, Oliver, Ragi und einigen anberen Begleitern rafd von links auf.)

#### Brown.

Wer that den Schuß? Ich warnte doch nachbrudlich vor unnügem Blutvergießen!

## Ragi.

3ch streckte den Mann nieder, als er eben seinen Revolver auf Sie abbrückte!

#### Brown.

Ein Betrunkener! Er hatte mich ohnehin nicht getroffen! — Batfon, Oliver, an's Werk! Durchsucht bas
haus und entledigt bie Schwarzen ihrer Banbe! —
(Während Watson und Oliver burch bie Beranda dem hause zueiten, tritt Owen von lints mit einigen Freischärlern auf, bie Soret, Jarne und Douglas entwaffnet berbeisübren.)

Doch fieh, ba fommen unfre Gefangenen!

## Sorel.

Mit welchem Rechte, Sir, hindern Sie einen freien Mann und amerikanischen Bürger seine Reise fortzusetzen und seinen Geschäften nachzugeben!?

## Jarné.

Mit welchem Rechte, Räuberhauptmann, brichft bu gewaltthätig in mein Saus?

# Douglas.

habe meine Nigger theuer gekauft! Mit welchem Rechte plundert ihr einen ehrlichen Gewerbsmann?

#### Brown.

Nicht mit bem Rechte, mit welchem Sie und Ihresgleichen Ihre Mitmenschen wie Schlachtvieh ausbieten
und verhandeln, nicht mit bem Rechte bes Stärkeren,
sondern mit dem Rechte, das Gottes Wort uns Allen gibt,
unsern mighandelten Mitbürgern zu hilfe zu kommen!

#### Sorel.

Die Gesetze des Landes, Sir, in bem wir leben - Brown.

Genug! Ich habe jett nicht Zeit, mich in einen Bortstreit einzulassen! Salten Sie sich bereit, unfrer Sicherheit wegen uns bis zur Grenze von Kansas zu folgen; bort werben Sie wieber in Freiheit gesetzt werben! Ihr Eigenthum soll unberührt bleiben; wir sind keine Räuber! Ihre Neger aber sind Menschen und also frei! —

(Bu Owen.)

Bringt die Männer fort und bewacht sie bis zu unserm Abzug!

## Douglas

(während er mit Jarné und Sorel in's Hans abgeführt wirb). Meine Nigger! Meine Nigger!

## Ragi.

Der Elenbe, ber mit Menschenleben und Menschenglud Sanbel treibt!

#### Brown

(mährend Migon und Tibby aus bem Saufe treten).

Sind die Andern beffer, Ragi? Gabe es Berfaufer, wenn fich nicht Käufer fänden?

## Tibby

(mit Riron bortretenb).

Da, Nixon, Captau Brown sein, da Bater von armen Schwarzen sein! Da, Nixon banten, Nixon knieen!

# Niron.

Jeber Tropfen Blut von Nixon Captan Brown gehören, Nixon leben und sterben für Captan Brown, Captan Brown gut sein wie großer Bater!

## Brown.

Steht auf und fniet fünftig nur vor Gott! Er hat euch durch uns die Freiheit wieder geschenkt! Trachtet ihrer durch Fleiß und Muth würdig zu sein und bewahrt sie fortan und vertheidigt sie gegen Jedermann und um jeden Preis bis zum setzten Athemzug! Jetzt aber geht, sucht eure Habe zusammen und stärft und erquickt euch, denn wir haben einen weiten Weg vor uus! (Während Nigon und Tibbh sich zurückziehen, zu Watson und Oliver, die mittlerweise wieder aus bem Hause getreten sind.)

Run, wie steht es? Wie viel ber armen Seelen habt ibr erlofet?

## Watfon.

Beiber und Kinder mitgerechnet fünfzehn Köpfe!

Wohlan, so laßt uns mun an den Rückzug benken! Die Schwarzen nehmen wir mit uns und bringen sie nach Kansas in Sicherheit!

## Wation.

Nach Ranfas? In Ranfas find fie nicht ficher!

#### Oliver.

Nicht acht Tage, so fangen bie Mifsouri-Grangftrosche sie wieder ein!

#### Owen.

Ober einer ber Anfiebler verbient bas Ropfgelb für Einbringung flüchtiger Stlaven an ihnen!

## Watson.

Die Schwarzen in Sicherheit bringen! Ja, wenn wir sie nach Canada schaffen könnten, auf brittischen Boben, da wären sie sicher!

## Brown.

Schande genug für Amerika! — Gut, ich will fie nach Canada bringen!

## Oliwer.

Wo benkt ihr bin, Bater! Zweitausend fünfhundert Meilen Beges —

#### Owen.

Durch Indiana und Illinois, das von Anhängern ber Stlavenstaaten wimmelt —

## Watson.

Sie würben euch bie Beborben, ja bie Militarmacht ber Staaten auf ben hals begen -

## Brown.

Seid ihr toll, ihr Bursche! Hätte ich biese Schwarzen befreit, um fie nun schutsos ihrem Schicksal zu überlaffen? Seht ihr nicht ein, daß ich fie nach Canada bringen muß! Reben Sie, Ragi, meinen Sie nicht auch —

# ; Ragi.

Capitan Brown, ich mit Ihnen und für Sie durch's Feuer, aber Ihre Söhne baben Recht! Es müßten Zeichen und Wunder geschehen, wenn Sie ein Unternehmen wie bieses glücklich zu Ende führten!

## Brown

(betroffen aufblidenb).

Beiden und Bunder!

Oliver.

Thut es nicht, Bater!

Watson.

Die Mutter wartet mit Sehnsucht unfrer Beimfehr !

#### Brown

(vortretend und halblant vor fich hinfprechend).

Zeichen und Wunder! — Und wenn nun diese Zeichen und Wunder geschähen, wenn ich diese armen Schwarzen glücklich Tausende von Meilen weit durch Drangsal, Entbehrung und Gefahren nach dem Lande der Freiheit hinführte, wäre das nicht der Auf, auf den ich harre, zwanzig Jahre lang demüthig harre, wäre das nicht der Winf des Herrn an's Werk zu gehen, den Boden Amerika's zu säubern von dem Unkraut, das ihn überwuchert, ihn zu lösen von dem Fluche der Sklaverei, der auf ihm lastet, der Welt zu zeigen, Freiheit für Alle und für immer sei der heilige Wille ihres Schöpfers! —

(Nach einer Paufe.)

Nicht blos im Donner bes Gewitters und im Säusseln bes Windes, der Herr spricht auch in den Regungen unserer Seelen zu uns, und die meine sagt mir: Führt Gott dich hier, dann magst du auch jenes Größeren dich untersangen, denn er will es und er ist mit dir! —

(Sich gu ben lebrigen gurudwenbenb.)

Hört mich an, ich bin entschloffen, jene Schwarzen nach Canada zu führen!

(Allgemeine Bewegung.)

3d bin entschlossen, also feine Wiberrebe! 3ch for-

vere euch nicht auf, mich zu begleiten! Folge mir Keiner, ben nicht das eigene Herz bazu treibt! — Owen, Watson ihr habt Weib und Kinder! Oliver, du bist verlobt!
Bleibt zurück, ich verarge es, ich zürne Keinem, auch Ihnen
nicht, Kagi! Gesahren und Drangsal liegen auf meinem
Wege, ich weiß es; aber wenn ich ihn auch allein ginge,
ich gebe mit Einem, der ftärfer ist als ihr Alle!

#### Oliver.

Nein, Bater! Euer Weg war ber unfrige bis jum heutigen Tage und wir wollen ihn mit euch gehen, bis jum letten Athemaug! Keiner von euren Söhnen verläßt euch —

Owen, Wation.

Reiner! Reiner!

# Kagi.

Capitan Brown! Ich habe alles weggeworfen, was mich zurüchielt, um ihnen nachzusolgen, und ich werde ihnen nachfolgen, so lange Leib und Seele in mir zusammenhalten! Und wie ich, so benten Alle, die Sie hier umgeben! Keiner wird zursichleiben, Keiner Bater Brown verlassen —

# Die Hebrigen

(in heftiger Bewegung).

Reiner! Reiner!

#### Brown.

Nun wohlan, so kommt, meine Kinder! das Schlimmste, was uns begegnen kann, ist ein ehrlicher Tod im heiligen Kamps für eine gute Sache! Geschehen aber Zeichen und Wunder an uns, wie der Herr sie denen verheißen, die für die Ersüllung seines Wortes zu Felde ziehen, dann jubelt und frohlockt, denn dann naht der Tag, da die Sünden unserer Bäter gesühnt werden, da die Sonne der Freiheit in Amerika über Weiße und Schwarze leuchten, da wie Posaunen des Gerichtes über dies Land von Meer zu Meer der mächtige Schrei hindröhnen soll: Kür jetzt und immer nieder mit der Stlaverei!

# Die Uebrigen.

Nieber mit ber Sflaverei! Nieber! Nieber!

(Während Brown fich abzugeben wenbet, und bie Uebrigen in tumultuarifder Bewegung ibm nachbrangen, fällt unter Alangen bes nantee Dooble raich ber Borhang.)

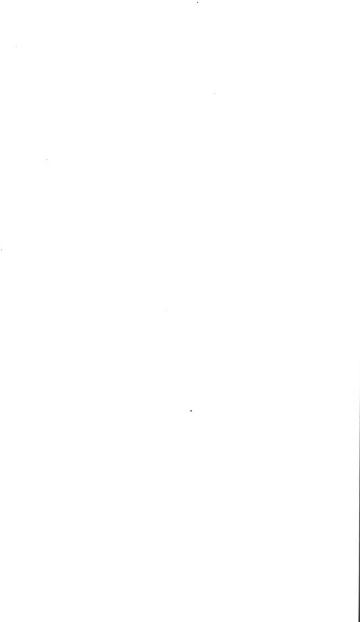

# König Wamba.

Fortsetzung des im britten Bande (zweitem der drasmatischen Werke) enthaltenen Bruchstückes der freien Bearbeitung von Lope de Vega's: Vida y muerte del rey Bamba.

1869.



# Bweiter Akt.

Unbalufien. Felfenhohe; in ber Tiefe bas Meer und weite Ausficht auf bas Flachland Spaniens.

(Britomar, Ronig ber Marben, und Baulus ber Grieche, fein Felbberr, treten bewaffnet auf.)

#### Britomar.

Dies also ist Europa, dies das Land der Christen, Boll Saaten, Reben, Heerden, beß Besitz Du, Grieche, mir verheißen!

# Paulus.

Ja, mein König!

Dies ist Sispanien, vormals das Reich Des Gothen, jetzt, da du's betreten, deins; Denn uneins, Herr, und ohne Haupt und Führer, Seit König Recisund vom Leben schied, Muß beiner Macht sein wehrlos Volk erliegen, Und dienstbar sich zu deinen Füßen schmiegen!

## Britomar.

Du wohntest, sagst bu, ehmals hier im Land?

## Paulus.

So ift's; bu finbest feinen beffern Gubrer!

#### Britomar.

Uneins und wehrlos nennst bu feine Bölfer Und leicht ben Sieg?

## Paulus.

Im Schlaf erringst bu ibn; Glaub' meinen Worten, Berr!

#### Britomar.

Dir glauben, Grieche? Dem Christen, der ein wehrlos driftlich Bolk, Das gastlich einst den Fremdling aufgenommen, Berrätherisch in Feindeshände liesert?
Ber glaubt Berräthern! — Wenn in Einem auch Du wahrgesprochen — benn dies Land ist schön; Ein Demant strahlt's, gesaßt im Ring des Meeres, Und Blüthen zählt es mehr als Körner Sandes Die Wüsten Ufrika's — Lockpfeisenklang Bielleicht nur war's, der sloß von beinen Lippen, Und nächstens benkst du uns im Netz zu haben!

## Paulus

(tem König zu Füßen fintenb). Bu Staub beschwör' ich bich, Glaub' meinen Worten, vertraue beinem Stlaven! hinstürzen will ich meines Gotts Altäre, In Strömen Christenblut vergießen, ja Selbst nicht bes eignen Bruders wollt' ich schonen, Mein Wort zu lösen, Spaniens Bölter alle Im Staub zu beinen Füßen hinzustrecken, Wie ich hier liege hingestreckt im Staub!

#### Britomar.

So fei's und hätten all' nur einen Nacen, Die Bucht ber Ferfe brauf zu fetzen, wie Auf beinen jetzt!

(Er thut ee.)

## Paulus.

Mein hoher Berr!

## Britomar.

Steh' auf.

Dein Leben, wisse, bürgt für beine Treue!
Und nun an's Werk! — Dort, meinst du, längs des Stromes Führ' unsre Straße? Wohl' ich zieh' voran
Mit diesen hier, du folgst mir mit dem Heere!
Auf, schmettert Hörner denn! Flammt Fenerbrände!
Ein König kam dir, Spanien, über's Meer,
Und daß dein Sinn sich huld'gend zu ihm wende,

Bieht mahnend Graus und Schreden vor ihm her! Brecht los! Brennt, plünbert, schweigt in Blut und Leichen! Fühl', Spanien, die Sporen in den Weichen, Und lern' dem Zaum dich fügen, scheues Roß! (Er geht ab; sein Gesolge, die Waffen aneinander schlagend, bringt tumultuarisch nach hörnerschau außer der Bubne.)

## Paulus

(in heftiger Bewegung auf und nietergehend). Berflucht, wer hilfe sucht beim Thier ber Büsse, Und roher Kraft zum Dienste sich verdingt! — Berräther schist er mich und setzt ben Fuß Mir auf ben Nacken! — Ungeschlachter heibe, Ich will bir zeigen, wer ich hin, ich will — (Er steht stille.)

Was soll bas? Still! Zur Ruhe, schwellend Herz!
Gebenk', du hast dir zugeschworen, Schmach
Und Anechtschaft, Noth und Drangsal still zu tragen,
Blut, Leben, ja den Himmel dran zu wagen,
Benn einer ist, um jeden Preis Gewalt
Und Macht und Herrschaft zu erringen! Löse
Denn deinen Schwur! Harr' aus, und trag' dein Joch,
Mit Füßen saß dich treten, in den Bart,
Dir speien! Dulde, was ein Lamm empörte,
Nur komm an's Ziel, dann endet, Herz, bein Schweigen,

Dann magst bu beine echte Farbe zeigen, Und Rache sei bein erster Freubenschrei! (Er gebt ab.)

# Bermanblung.

Afturien. 3m hintergrunde Aussicht auf Felber, Wiefen und bas Dorf Ircana mit feinem Kirchthurm; in ber Ferne Gebirge; im Borbergrund ber Buhne rechts ein bichtbelaubter, herbstlich gefärbter Baum, unter bemfelben ein Gränzstein.

(Erwig und Athanagilb treten auf mit einem Boten.)

# Athanagild.

In Andalufien, fagft bu, batten fie Gelanbet?

#### Bote.

Bis Toledo hin schon schwärmen Der Afrikaner Horben, jede Racht Flammt neue Brandesröthe auf, und Morgens Strömt angstvoll, unerhörte Gräuel melbenb, Der Flücht'gen Schaar den festen Mauern zu. Ded liegt das Land; der Rosse Huf zerstampft Das Saatgesild, ein Damm von Leichen schwellt Der Ströme Lauf, und Spaniens Lüfte tönen Bon Jammerruf, von bangem Todesstöhnen!

## Erwia.

Und wir, berufen zu bes Lanbes Schirm, Wir spüren nun ein Jahr schon runentoll, Als Götterspruch Altweiberwahn verehrenb, Im Land bem Wunberkönig nach und sehen Nach bunten Dächern aus und Sisentischen! Beim ew'gen Gott, wir trügen besser Schellen Als Sporen an ben Fersen!

#### Bofe.

Sabt Erbarmen!

Tolebo fleht um Bilfe, rettet uns!

# Erwig.

Uns fleht ihr an, uns, die Gelübd' und Schwur Auf Abentener anszuziehen zwingt, Den Mann im Monde aufzustöbern! Heift Euch selber! Wir, wir suchen Spaniens König, Und suchen wir nur recht, wir finden ihn, Wenn bis dahin nur noch sein Reich sich findet!

# Athanagild.

In Spaniens Herzen wehten Feinbesfahnen? Das barf nicht sein, beim Blute meiner Ahnen! Laß Rath uns halten, Erwig, mit ben Andern, Die bort am Bache lagern! Rabe, komm, Aus ihrem Mittagsschlaf sie auszukrächzen! (Mit bem Boten nach links ak.)

# Erwig.

Das mar's, bas braucht' ich! - Niemals üppiger Erblühte noch aus allgemeiner Roth Dem Gingelnen fein Glück als beute mir! Wie bort ber Bauer, feine Rinber ftachelnb. Die Bflugichaar in ber Erbe Beichen brüdt, Daß Saatengolb aus ihrem Schook ihm fpriege, So balt die Roth, bag Burpur mich umfliege, Ihr Flammenschwert auf's Herz ber Zeit gezückt! Wer könnte, wer, da rings Gefahren schrecken, Rings aufbraust wild ber Zeiten Wogenbrang, Mehr Bürgichaft bieten, mehr Bertrauen weden Als Erwigs Schwert und seines Ramens Rlang? Brecht los benn all' bes Krieges Tobesnöthen, Klammt Stäbte auf in grausem Glutenschein, Ihr ftrahlt mir ale bes Gludes Morgenröthen, Nun, Spaniens Macht und Herrschaft, bist bu mein! (Er geht nach rechts ab; aus ber Ferne von Ircana ber bas Mittags: gelaute: wenn es verballt ift, fingt:)

## Sandia

(außer ter Bühne).

"Der Menbo ift nußbraun und blond ist ber Blas
"Und wer schlägt die Zither wie Bedro Rapaz!

"Und wie foll ich mahlen; benn, welcher es fei, "So recht lieb' ich keinen, und lieb' alle brei!

(Cie ift mabrend biefes Liebes mit einem jugebedten Rorb am Arme und einem Rrug in ber Sanb von linte aufgetreten.)

Ein närrisch Lieb! — Kann eine Christenseele Zugleich brei Männer, und am End' boch keinen Recht wahrhaft lieben? Gott fei Dank, mein Herz Weiß, was es will, und wem es angehört!

(Sie stellt Krug und Korb nieder und sieht sich um.)
Wo ist er benn? — Er saß boch Mittags immer
Schon unterm Aborn hier, und sah ben Weg
Entlang, ob ich bas Mittagsbrot ihm brächte,
Und heute wär' er noch im Felbe — Ja,
So ist's! — Dort lenkt er, über'n Pflug gebückt,
Vom Rand ber Höhen seine Rinber nieder!
(Sie springt auf ben Gränzstein unter bem Baum, und weht mit
einem Luch in die Lüste.)

Da bin ich! Wamba, hörst bu? Komm, Mittag Ist schon vorüber!

## Wamba

(außer ber Bühne, in ter Ferne). Gleich, Sanchita, gleich!

## Saucha

(von bem Stein herabhüpfenb).

Die liebe Stimme! Dringt ihr Rlang boch ftets Bie Glodenruf mir mächtig in bie Seele, Und mahnt mich, Gott herzinniglich zu banken, Daß seine Gnabe mir ihn zugesellt, Den liebsten, besten, treusten Mann ber Welt! — Was säumt er nur?

(Wieber auf ben Stein fpringenb.)
Ei, fomm boch, Wamba! fomm'!

#### Wamba

(außer der Bühne, ziemlich nahe). Gleich komm' ich! Laß die Rinder nur vorerst Bom Joch mich lösen!

## Sancha

(vom Stein herabhüpfenb).

Ei, bie bummen Rinber!

Das Bieh will freilich auch sein Futter suchen, Und er benkt immer an sich selbst zulett!

## Wamba

(mit einem Stabe auftretenb, an beffen Enbe ein eiferner Stachel jum Antreiben bes Zugviehs befeftigt ifi).

Da bin ich, Kind! Ein heißer Tag fürwahr! Die Sonne thut, als ob noch Sommer wäre, Und zubem ist der Grund so eisenhart; Kaum dringt die Pflugschar ein, und thut sie's endlich, So gibt es Schollen, wie Gebirge schier! Heut ward mir's sauer.

#### Sancha

(fich in feine Urme fcmiegenb).

Armer Wamba, bu!

Bie boch ber Schweiß bir von ber Stirne trieft! (Sie trodnet ibm mit ber Schurze bie Stirne ab.)

#### Wamba.

Laß triefen! Ch ber Abend graut, ist bis Zum Gränzstein bier ber Ader durchgepflügt —

Sandja.

Du bift Alcalbe, Wamba, und bu folltest, Erwäg' es nur, nicht selbst ben Pflug mehr führen.

## Wamba.

Nicht felbst mehr? Und wer that' es benn für mich? Sancha.

Du müßtest als Alcalbe Knechte bingen — Wamba.

Ja, brächt' ber Titel nur bie Mittel auch! Sancha.

Ei, bing' fie nur, inzwischen kömmt bie Zeit — Wamba.

Wie, meinst bu -

## Sandia.

Nun die Zeit, wo mahr wird, was

Die Alte bir verkundet --

#### Wamba.

Blitz und Brand! Da haben wir's, nun läuft das Rädchen wieder, Und ich soll König werden —

## Sandja.

Sagte fie

Nicht fo, und starb nicht König Recisund An jenem Tage —

## Wamba.

Toll, rein toll noch werb' ich! — Hör' an, Sanchita! Unruh' gährt im Land;
Die Großen werben Söldner aller Orten,
Und ich, weiß Gott, verfolgst du mich noch länger Mit solchem Aberwitz, ich geb' Ircana,
Alcaldenschaft und Haus und Wirthschaft auf
Und nehme Sold und zieh' in's Feld zur Stelle!

## Sancha

(in Thränen ausbrechenb und ihn umschlingenb). Nein, nein! Das thust bu nicht, bu nimmst nicht Solb, Ziehst nicht in's Felb! Du bleibst bei beiner Sancha Und brichst ihr Herz nicht, wenn sie auch zu Zeiten Wie Kinder Unsinn plappert —

Bein' nur nicht! Nimm's nicht so ernst! Ich war zu rasch, zu rauh! Doch wem entschlüpfte nicht ein rauhes Wort Mitunter, knurrt ber Magen ihm, wie mir! Laß benn vorerst ben störrischen Gesellen Zur Ruh' uns bringen, und so sprich, Sanchita, Was gibt's zu Mittag heut?

#### Sandia

(noch immer weinerlich).

Ein Linfenmuß

Und Sped bagu und Gier!

Wamba.

Was du sagft!

#### Sancha.

Bum Nachtisch Ziegentäs und Safelnuffe! (Auf ben Korb Beigenb.)

Da, nimm nur —

#### Wamba.

Wie, ich follte felbft mir's nehmen?

Du mußt mir's reichen, sonst behagt mir's nicht!

(Auf ben Grangftein fich fetenb.)

Sier fite' ich und will Tafel halten! Krame Du beinen Korb nur aus!

#### Sancha

(aus dem Korb einen irbenen Rapf und einen Löffel hervorholend). Da mar' bas Muß

Borerft! Rur ichabe, bag im Freien bier Rein Tifc jur Sanb!

#### Wamba.

Rein Tifch! Den fcaff' ich mir;

Ein rechter Mann muß sich zu helfen wissen! (Er geht nach links ab und zieht gleich barauf einen Bflug berein, ben er vor den Grangftein hinftellt.)

Da sieh' nur, sieh'! Die Pflugschar, die mir heut So viel zu schaffen machte, soll bafür Nun dienstbar mir als Tisch die Schüssel tragen!

(Er set sich auf den Gränzstein, stellt die Schüssel auf die Pflugschar und beginnt zu essen.

# Sancha.

Sut ausgebacht! Da, if nun, ich indeß, Ich hol' vom Bach bas Rruglein Weins, bas bort Ich vorbem eingefühlt, und frisches Wasser! (Sie läuft mit dem Kruge nach bem hintergrund links ab.)

# Wamba.

Wie königlich bas schmeckt! — Du gute Sancha, Du weißt nicht, wer sein eigner Herr, gesund Und frisch zur Arbeit, frei von Schulb und Sorgen, Seachtet von ben Seinen und geliebt,
Genügsam zehrt von seines Fleißes Früchten,
Der ist der wahre König, speist er auch
Aus irdnem Napf, umrauscht vom herbstessaub
Des Ahorns, statt, von höflingen umschwärmt,
Auf Gold und Silber in Toledo's hallen;
Ich aber weiß es, ich, und ewig bleiben
Mir eitler Ehrsucht tolle Träume fern!
(Ataulph, Erwig, Athanagilh, Wittimer und hilberich
treten von rechts auf; mit ihnen ber Bote, ein Knabe, ber Krone,
Schwert und Mantel auf einem Kissen trägt, und Gesosge, das im

# Altaulph.

Ja, ihr habt Recht! Wenn Spanien in Gefahr, Gebeut die Pflicht vor Allem es zu retten, Und also sasst uns des verheißnen Königs Entdeckung bess'rer Friedenszeit versparen Und zu Toledo ungefämmt uns einen . Regenzen wählen, der zum Kamps, will's Gott, Zum Sieg uns sühre.

Athanagild.

Recht, fo fei es! Wittimer und Hilberich.

Co fei es!

Erwig.

Sei es fo! -

(Kür fich.)

Dank, gutes Gliich!

Bin ich Regent erft, bin ich auch ihr Ronig!

Ataulph.

Auf benn, ju Pferbe!

Die Uebrigen.

Nach Tolebo!

(Allgemeine Bewegung nach bem hintergrund gu.)

Erwig.

Salt!

Es führt, vermuth' ich, wohl ein nah'rer Weg Sier burch's Gebirge!

Athanagild.

Doch wer zeigt ihn uns?

Wittimer.

Ei, fragt ben Bauer, der im Ahornschatten Dort Mittag hält!

Silderich.

Benützt ber Bursche, seht,

Als Tifch nicht feiner Pflugichar Gifen?

# Ataulph.

Wie?

Was fagt ihr?

Athanagild.

Bie behaglich ber Gefelle

Dem irbnen Rapfe gufpricht!

Ataulph.

Em'ger Gott!

Gebenkt ihr nicht ber Runen ber Boluspa?

Erwig.

Bas ficht bich an?

Athanagild.

Bas meinft bu?

Wittimer und Silberich.

Rebe, fprich!

Ataulph.

Gebenkt ihr nicht bes Spruch's ber Seberin?

"- - " an einem Tisch von Gifen

Aus irdnem Napfe wird er fpeisen!

Und biefer speift an einem Tisch von Gifen!

Und wölbt nicht über ibn, wie fie verkundet,

Der Ahorn, febt, ein berbfilich buntes Dach?

(Wamba fteht auf, ftellt ben Rapi weg und fciebt ben Pflug bei Seite.)

Erwig.

Hört nicht auf ihn! Der Alte faselt! Auf Bu Pferbe!

Ataulph.

Seht, auf einem Gränzstein saß er! Und End' und Ansang wird sein Thron sein, sprach Boluspa!

Athanagild.

Sonberbar!

Silderich.

Wär's möglich —

Wittimer.

Ja,

Die Beichen treffen gu!

Ataulph.

D zweifelt nicht!

Er ist es, ist ber König, ben Boluspa Uns suchen bieß!

Erwig

(für fic).

Wie, siegt ber Aberwitz, Und soll ein Bauer Spaniens Krone tragen?

(für fic).

Was haben die dort und was flüstern sie, Und starren mich von fern neugierig an? Kriegsleute sind's, und wie die Tracht verräth, Bornehme Herren fürstlichen Geblütes!

# Ataulph

(zu seinen Begleitern, die stüsternd sich berathen). Was grollst du, Erwig, und ihr Andern sprecht, Was zweiselt ihr? Gedenkt, was auf das Schwert Des Alarich einstimmig wir geschworen! Die Zeichen treffen zu, o laßt uns benn Als unsern König ihn begrüßen!

# Wittimer.

Sprich

Borerst ihn an! Die Zeichen treffen gu, Doch frägt sich's stimmt ber Mann auch gu ben Zeichen!

Athanaaild.

Ja, sprich mit ihm!

Ataulph.

Wohlan!

(Gid Wamba nabernb.)

Sabt guten Abend,

Und wollt mir Antwort geben, bitt' ich febr, Auf ein'ge Fragen!

#### 2Bamba.

Ei, von Herzen gern! Fragt nach Belieben, ihr follt Antwort haben! Utaulph.

3hr feib ein Lanbestinb?

#### Wamba.

Ich bin ber Bamba, Gin Bauer meines Standes, aus Ircana Und jetzt Acalbe bort! Dies ist mein Acker,

# Und hier mein Pflug, dort weiden meine Rinder — Ataulvb.

Habt ihr von König Recifund vernommen? Wamha.

Von König Recisund? — Sie sagen, er Sei tobt!

# Ataulph.

So ist es, und nach seinem Tob Begab es sich, daß bei der Königswahl Des Reiches Große wild in Streit geriethen, Und so beschloßen sie, sich Rathes zu Erholen in dem Runenbuch Boluspa's!

Voluspa's Runenbuch -

Ataulph.

Das aber heißt

Sie ihren König suchen und nicht wählen Und gibt als Zeichen an ihn zu erkennen: Er werde speisen unter buntem Dach Aus irdnem Napf an einem Tisch von Eisen, Und End und Ansang werd' sein Thron sein —

Wamba.

Seltfam.

# Ataulph.

Wer aber saß nun auf bem Gränzstein hier, Der End' und Anfang jeglichem bedeutet, Wer saß hier unterm bunten Abornbach, Wer speiste hier aus irbnem Napf, und brauchte Als Tisch ber Pflugschar Eisen, wer — als ihr?

#### Wamba.

Die, Berr, ihr meint boch nicht -

# Ataulvb.

So fagt nun felbft,

Da auch die Zeichen all' zu nennen scheinen, Ob ihr nicht, den Boluspa's Runen meinen, Ob ihr nicht, Wamba, unser König seid?

Wie, soll die Alte Recht behalten? — König,
Ich König, Herr? — Seid ihr, bin ich von Sinnen? —
Wie, ober höhnt ihr mich? — Das laßt bei Wege!
Denn seid ihr große Herren gleich und ich
Ein armer Bauer nur, ich stamme, wißt,
Wie ihr, aus uralt echtem Gothenblut;
Ich bin ein Mann, und weiß mein Recht zu wahren,
Und wer mich hänseln will, der soll erfahren,
Daß bieser Stab, der meine Rinder treibt,
Auch gegen Schwerter eine Wasse bleibt!

#### Sandja

(bie während ber letzen Rebe im hintergrunde mit zwei Rrügen erschienen ift, die Krüge wegstellend und vorstürzend).
Ihr sollt nicht, nein, ihr garst'gen Männer, sollt Nicht meinen Wamba mir zum Kriegsdienst pressen!
Er ist ein freier Mann, ist zu Ircana Alcalde, und ich leid' es nicht! — Leg' keiner,
Dem seine Augen lieb sind, Hand an ihu! —
Treibt müßig Bost sich nicht genug herum?
Die nehmt! — Ihn aber dürst ihr mir nicht nehmen!

Nicht mahr, sie bürfen nicht?

Athanagild.

Wer ift die Dirne?

Die Sancha ift's, mein Chweib, feine Dirne!

# Ataulph.

Beruhigt ench! Nicht auf Gewaltthat finnen Wir gegen euren Gatten, sonbern bieten Bielmehr ihm Kron' und Scepter an, baß er Ms König uns beherrsche!

#### Sanda.

Wie, mar's mahr?

Bar's wirklich mahr? Alcalbe erft, jett König -

# Ataulph.

Und wenn ich euch erklärt erst, welche Zeichen Zum Throne beutlich ihn berufen —

# Wamba.

Mein!

Erklärt ihr nichts, und hört, was ich erkläre! Ein schlichter Landmann, schlichter Leute Kind, Bei Harke, Pflug und Egge wuchs ich auf; Mein Feld zu bauen weiß ich; zu regieren Bersteh' ich nicht, und will's auch nicht verstehn; Bei einem Würdigern als ich bin, treffen Wohl noch die Zeichen zu, die mich zum Thron Euch zu berufen scheinen! — Kurz und gut,

3ch sag' euch, ehe wird hier bieser Stab, Mit seinem Eisenstachel in den Grund Gestoßen, frisches Grün und Blüten zeigen, Als ich, der Bamba, Spaniens Thron besteigen! (Er flößt den Stab in den Boben, der allsogleich Grün und Blüten hervortreibt. Allgemeine Bewegung.)

Athanagild.

Ein Bunber!

Silberich.

Blüten treibt ber Stab!

Wittimer.

Auch bies

Trifft zu!

Ataulph.

Hat nicht Boluspa uns verkündet: "Und Blütenzweige wird entsenden "Der bürre Stab in seinen Händen!" Kniet, sag' ich, kniet, benn er ist unser König! (Alle knieen.)

# Wamba

(ber einige Schritte gurudtaumelt).

Mir schwindelt und mein Berg fteht ftille! - Gib mir Bu trinten! -

(Sancha reicht ihm einen ber Rruge, aus bem er trinft.)

# Sancha

(nach einer Pause, sich an ihn schmiegenb). Herzenswamba! Gib bich brein, Der himmel will es, bu mußt König sein!

#### Wamba

(auffahrend und fic tobreißend).
Nein! Nein! 's ist Hexenwerk, 's ist Trug der Hölle!
Steht auf ihr Alle! Kniet vor andern Götzen!
Und träfen auch noch mehr der Zeichen zu,
Ich will nicht König sein! — Ich bin ein Baner,
Ein ungelehrter Mann, nicht klüger als
Im Dorf man's braucht! Ich sebe still vergnügt
Bon meiner Hände Fleiß und will so leben,
Mir leben, meinem Glück, nicht eitlen Ehren!
Das will ich und so laßt mich benn gewähren!

# Ataulph.

Doch wie, wenn Spaniens Heil und Wohlfahrt nun, Wie jene Prophezeiung uns verfündet, Dran hinge, daß du seine Krone trägst, Wärst du ber Mann, um eignes Wohlbehagen Selbstsüchtig ihrer Bucht bich zu entschlagen? Wenn Spanien im Drange ber Gefahr Zu beinen Füßen siehete: Rette mich,

Sh' Noth und Elend mir ben Tob bereiten! Bersagtest bu es, beines Mantels Saum Erbarmend, hilfreich brüber hin zu breiten? Bersagtest bu's?

#### Wamba.

Ich weiß von keiner Noth, Die Spanien bedrängte!

# Ataniph

(ben Boten ans bem hintergrunde herbeiwinkenb). Sprich benn bu,

Erzähl' ihm, wie Alarben über's Meer In's Land gebrochen, wie die wilden Horden Berwüstend, brennend, mordend bis Toledo Schon vorgedrungen, wie rings Wehgeschrei Und Jammer schallt aus Spaniens fernsten Landen, Erzähl' es ihm und sink' in beine Kniee Und sieh' um Hilfe!

### Bote

(fnient).

Silfe, Berr, Erbarmen!

#### Atanlph.

Du hörft es, Wamba! Spanien ruft nach bir, Nach einem König ruft es, ber in Eins Salme Werte, X. Banb. Zerstreute Kräfte sammle, ber ein Führer Der hirtenlosen Schaar, ein Schirmherr sei Im innren Zwist, in äußerer Gefahr!
Es brückt bas Schwert bir stehend in die hände (tas Schwert ergreisend, bas ber Knabe auf bem Kissen trägt und es Mamba binreichend)

Daß du es richtend, daß tu's schitzend schwingest! Du kannst es, wie der Spruch der Seherin, Wie Wunder uns verkündet, du allein; Bersagst du es und sprichst du grausam: Nein!

#### Wamba

(nach einer Pause innern Kampfes bas Schwert ergreisenb). Nein, gib bas Schwert! — Mit Zagen fass' ichs an, Doch helf' mir Gott, ich führ' es wie ein Mann!

# Ataulph

(ihm die Krone auffetend, mahrend Athanagilb ben Mantel um feine Schultern wirft).

So nimm ben Mantel, nimm bie Krone auch, Und nun noch einmal kniet und hulbigt ihm! Beil Spanien! Beil Wamba, unserm König!

# Die Uebrigen

(Inienb).

Beil Spanien! Beil Wamba, unferm Ronig!

(portretenb und bann ebenfalle nieberfnient). Du weißt es, Gott, nie feimte im Gemüth Mir eitler Chriucht thorichtes Berlangen, Und bob'res Glud nie wünscht' ich zu empfangen, Als bort in meiner Sütte mir erblübt; Du weißt, nicht Gelbstsucht hat aus ihrer Stille Singus mich nun in's Weltgewühl entrückt; Der biefes Schwert bier in bie Sand mir brudt, Und biefen Reif auf's Saupt, es ift bein Bille, Es ift bein Ruf, ber Spaniens Befchick In meine Sand legt! Gib benn bu mir Starfe, Bib mir ten Muth, ber glaubt an feine Werfe, Gib Rraft bem Arm und Klarbeit meinem Blid: Gib, bag nie Breifel mir bas Berg umnachte! -Mein Erbenglück, ich fühl' es, ist babin, Bewähr' mir benn, wenn ich im Sterben bin, Bu miffen, Berr, bag Andern ich es brachte! (Cid erbebenb.)

Und nun steht auf! Gebetet haben wir, Bett gilt es hanbeln!

# Ataulph.

So bir's, Herr, gefällt, Begib rererst mit uns bich nach Tolebo, Im Dom bort mit ber Königin, wie's Brauch, Der Krönung Beihe festlich ju empfangen!

# Sandja

(halb laut).

Die Kön'gin? Wamba, bin bas ich?

#### Wamba.

Nicht so,

3hr herrn! Nichts von festlichem Gepränge, So lang ber Feind noch Spanien verheert! Berleiht in Bahrheit Gott mir biefe Krone, Bohlan, lagt meine Thaten benn mich fronen, Lagt nicht bas Wort bes Briefters, lagt ben Gieg, Den gottverliehnen Gieg mich bor mir felbft Und vor ber Welt zu Spaniens König weihen! Auf benn, fein Gaumen mehr! Greift ju ben Baffen, Lagt Kenerzeichen flammen rings im Land! Den Beerbann bietet auf! Bas Arme bat, Das greif' jur Webr, ber Bauer nach ber Genfe. Der Anabe nach ber Schleuber, nach bem Stab Der Greis! Gebrandmarft fei auf emig, mer Da feig gurudbleibt! Für ber Bater Erbe, Für Glauben und Gefittung fechten wir; Gott ift mit une, und beilig unfre Cache!

Auf, Spanien benn! Richt: Wehe! wie bisher, Ruf': Waffen! Waffen! jetzt von Meer zu Meer, Dem Dränger Tob und bem Berberber Rache!

# Die Uebrigen

(in fturmifder Bewegung).

Dem Dränger Tob und bem Berberber Rache!

#### Wamha

(au Ataulph).

3hr Herr, bringt unter sicherem Geleit Mir biese, meine Sancha nach Tolebo! Und nun ju Pferde!

# Sancha.

Wie, du gehst und ich,

Mein Wamba -

#### Wamba.

Nach Tolebo wirst bu gehen, Im Sichern meine Rücksehr bort erwarten!

## Sancha.

Erwarten, sagst bu, Wamba! 3ch, die nie Bon beiner Seite wich —

# Wamba.

Du kannst nicht mit; Ich rück' ins Felb, ich muß den Feind verjagen!

#### Sandja.

herr Gott! Den Feinb! Und wenn fie bich erichlagen!

Wamba.

Ein König muß barauf es eben magen!

Sandia.

Ach Wamba, Wamba, daß du König wurdest!

#### Wamba.

Ei, wünschtest du nicht sonst, daß ich es werde, Und nun betrübt's dich, da sich's so gesügt? — Sanchita, sieh, das ist das Loos der Erde! Wahn ist der Bunsch und das Berlangen trügt; Was dieser schent, er strebt's umsonst zu meiden, Was jener siehend vom Geschick begehrt, Bu oft nur sieht zum Leid er sich's gewährt; Des Lebens Kern ist eben, fürcht' ich — Leiden! Doch nun genug! — Auf, laßt die Hörner schallen, Dem Feind entgegen Spaniens Banner wallen! — Leb' wohl, Sanchita! — Nach Toledo, auf!

fällt ber Borbang )

